



Ex bibliotheca Theodori Karajan.



Fogerm 1345 = -1,1 [Schreyvogel] Thomas und Karl August West's Schriften.

# Gesammelte Schriften

non

Thomas und Karl August Best.

Erfte Abtheilung.

Bilber aus bem Leben.

Erfter Theil.

Braunfchweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg.





BayerIsche Staatsbibliethek München

### Bilber aus bem Leben.

Von

Thomas und Rarl August Best.

Erfter Theil.

#### Bormort.

Deffentliche Blatter haben eine Sammlung ber gum Theil noch ungebruckten Schriften von Beft angefundigt, ohne zu bemerken, baß ber Schriftsteller, welcher fich biefes Namens bebient, eine Art von Doppelganger ift, und balb Thomas balb Rarl Muguft Beft genannt wird. Thomas Weft, ber ehemahlige Aftuar ber ftillen Gefellichaft, - eines humoris ftifchen Bereins, beffen fich einige Lefer aus ber Beit bes Sonntageblattes vielleicht noch erinnern, - ift feit achtzehn bis zwanzig Sahren nicht mehr offentlich als Schriftsteller aufgetreten. Diefer Rame bezeichnet übrigens einen Charafter, ber in ben nachfolgenben Le=



bensbildern und satyrischen Streifzus gen als handelnde Person erscheint. Dagegen ist der Name Rarl August West nicht mehr und nicht weniger, als eine gewöhnliche Schriftssteller-Etiquette, mit welcher der Verfasser seine neueren Druckschriften auf den Buchermarkt schickte, und die er auch bei seinen kunftigen beis behalten wird.

Was die nachstehenden: Bilber aus bem Leben insbesondere betrifft, so sollte es kaum nothig seyn zu bemerken, daß zwar der Stoff derselben aus der Beobachtung der wirklichen Welt genommen ist, daß man aber den Personen und Begebenheiten, welche darin geschildert sind, in der eigenen Geschichte und den Umgebungen des Verfassers vergebens nachspüren würde. Die Wahrheit, welche diese Lebensbilzder etwa enthalten mögen, ist die allgemeine

ber menschlichen Natur; bas Individuelle barin gehort ber Dichtung an. Dbwohl biefe fleinen Gemalbe hier nur zufällig an einander gereiht erscheinen, wird man boch einen gewiffen Busammenhang unter ihnen mahrnehmen. Es find Segmente aus bem Panoram bes Lebens, wie fich baffelbe bem Muge bes Berfaffers in verschiedenen Beit = und Gefichtspunkten barftellte. Eine andere gegenseitige Beziehung wird man in der Form und dem Inhalte Diefer Lebens= bilder und ber, gleichzeitig erscheinenden, Streif= guge des Berfaffers bemerken. In ben lettes ren hat der Berfaffer fein Urtheil uber die deut= fche Literatur, bie er feit breifig Sahren aus dem Standpunkte eines unparteiischen Buschaus ers beobachtet, mit berfelben Unbefangenheit bargelegt, wie in ben erfteren feine Unfichten bes Weltlaufes. Diese beiben Abtheilungen feiner Schriften erklaren und erganzen fich wechfelweise; baher er auch munscht, baß sie als Theile Eines, wiewohl nur fragmentarischen, Werkes betrachtet, und als solche gelesen und beurtheilt werden. I.

## Samuel Brint's lette Liebesgeschichte.

Eine Epifode aus dem Roman feines Lebens.

(1820.)



ie Achse halt den Weg noch zweimal aus, " schrie Paul, "macht nur den Riemen ge- schwind zurecht, daß wir fortkommen!" — "Ei, wenn Er's besser versteht," brummte der Schmied, "meinetwegen!"

"Was gibt's benn, Paul? \* fagte ich, aus der Kalesche zurucksehend. — "Unnöthigen Aufenthalt, « erwiederte Paul: "der Schaben könnte längst ausgebessert, und wir schon auf der Station seyn, wenn der wunderliche Mann nicht so viele Bedenklichkeiten hätte. « — "Nun, nun, wir haben so große Eile nicht, « fagte ich, indem ich aus dem Schlage stieg; "mach' Er seine Sache sein ordentlich, Meister Schmied! « — "Das ist etwas anders! « hörte ich jest Paul brummen; "sonst währt dem Herrn gleich Alles zu lange. «

Ich ließ meinen Paul fteben, und ging in ben Sof ber Dorfichenke, wo ich ein hubsches, ziemlich wohlgekleidetes Mabchen mit ber Bir-

thin fprechen fab. Das Mabchen trug einen fleinen Bunbel unter bem Urme und ichien ih= ren Weg, ben fie bem Unfehen nach ju Sufe gemacht hatte, eben fortfegen zu wollen. "In anderthalb Stunden, " horte ich die Wirthin gu ihr fagen, "tonnen Gie auf ber Station fenn : ob Sie aber ben Postwagen noch antreffen merben, weiß ich nicht; er geht gewöhnlich fruber burch. " - Das Mabchen erwieberte einige Morte, bie ich nicht verfteben fonnte, und fehrte fich bann mit bem Befichte gegen mich. Ich mar uberrascht, benn jest erft fah ich, wie schon fie war. Mehrere junge Leute, bie fich an einem Seitentische bei schlechtem Weine luftig machten, fchienen, nach ihrer Urt, nicht weniger Bobl= gefallen an bem Mabchen zu finden. Zwei von ihnen waren aufgestanden, und machten Diene, fich bem Schonen Rinde zu nahern. Gie hatte es bemerkt, und fuchte ihnen auszuweichen : aber bie muthwilligen Buriche vertraten ihr ben Weg, und Giner faßte fie ziemlich tolpisch an. willig rif fie fich los, und verdoppelte ihre Schritte, um uber ben hofraum gu fommen. Als fie an mir vorbei ging, fah ich Thranen in ihren großen blauen Mugen; ihre Mangen

gluhten: sie wandte das Gesicht hinweg, als schäme sie sich, einen Zeugen der ihr widersahzenen Beleidigung zu haben. Unwillkührlich folgte ich der anziehenden Erscheinung, die durch das Thor an meinem Wagen vorbei eilend, meinen Blicken bald entschwand. Paul, als er sie gewahr wurde, stutte und sah schafthaft lächelnd nach mir um. "War's das? Ja, dann freilich!" hörte ich ihn murmeln, als ich ihm näher kam.

"Mun, ift der Wagen fertig?" fragte ich. -Das geht fo geschwind nicht, Berr! Uber ber Meister macht es recht ordentlich." wo der Postillon ift, " erwiederte ich ernfthaft. Paul ging, mit brollig = bedenklichem Ropfichut= teln. - Ich fab mich nach ben zwei Burfchen um, beren ungeschliffenes Betragen bas fcone Måbchen errothen gemacht, und mir, ohne ihr Berdienst und Wiffen, einen fo reigenden Un= blick verschafft hatte. Sie waren zu ihrem Difche gurudgefehrt, und riefen larmend bie Birthin. Rach furgem Wortwechsel warfen fie Gelb auf ben Tifch, und taumelten an mir porbei, benfelben Weg einschlagend, auf dem fich bas Mabchen entfernt hatte. Sie ichienen ziemlich betrunten; ihre erhibten Befichter hatten einen

1 Daniel to Google

Ausbrud von Robbeit, ber mir fehr widrig auffiel.

"Wo bleibt benn ber Postillon?" rief ich meinem Paul entgegen, indem ich in die Kaslesche stieg. — "Er kommt schon, Herr! und der Meister Schmied ist auch bald fertig, wie ich sehe. Wir holen die flinke Dirne schon noch ein." — "Ich glaube, du träumst, Alter?" sagte ich: "aber mach fort! Hier ist Geld; und knidere mit dem Schwager nicht! Er soll sahsren, wie recht ist." — Es war angespannt. Paul schwang sich, mit etwas steiser Hastigkeit, auf den Sis des Postillons, und fort rollte der Wagen, in der Richtung hin, welche "das slinke Mädchen" und die zwei wilden Bursche genoms men hatten.

2.

Es war ein herrlicher Sommerabend. Die untergehende Sonne übermalte ben leichtbes wolkten himmel mit ihren schönsten Farben. Die fruchtbare Landschaft, von hügeln und Thälern burchschnitten, ruhte, wie ihre Bewohner, von bem Geräusch und ben Mühen bes Tages. An beiben Seiten ber Strafe lagen, in ziemlicher

Ferne, einige Dörfer, zu benen bie heerben, und hin und wieder einzelne Arbeiter, zuruckfehrten. Rein Fuhrwerk war auf der Straße zu sehen, kaum von Zeit zu Zeit ein Fußgänger. Wir suhren eine Unhöhe hinauf, deren bewachsene Spige der Unfang eines ziemlich beträchtlichen Waldes ist. Uls wir die Höhe erreichten, und die Straße selbst durch das dichter werdende Gehölz bedeckt wurde, sah Paul etwas besorgt zuruck. — "Fahr zu, Schwager! " rief ich, Pauls besorgtem Blicke gleichsam antwortend. Die Rosse liefen bergab, was sie konnten.

Sest lichtete sich bas Geholz; ein Theil ber Straße wurde sichtbar. Mir bauchte, ich erblicke die Gestalt, die mein unruhiges Auge suchte: aber Baumgruppen bedten die fluchtige Erscheinung wieder. Bald schien mir, ich sahe die Gestalt noch einmal, nicht weit von uns, und die zwei rohen Gesellen hinter ihr. — Sie sind's! "schrie Paul, als wir sie beinahe erreicht hatten. — Die Bursche mochten den Wagen bemerkt haben; sie blieben ein wenig zurud, desto rascher ging das Madchen vorwarts. Ich rief dem Postillon zu, seine Pferde etwas anzuhalten, was ihm aber nicht sogleich gelang.

Als wir an bem Mabchen vorbeifuhren, schien sie mich und Paul zu erkennen; sie verdoppelte ihre Anstrengung, um uns nachzukommen. Da wendete sich der Weg, und ein Gebusch verbarg sie uns auf's neue.

Ploglich vernahmen wir einen Schrei hinter uns. Der Poftillon hatte bie Pferde eben gum Stillfteben gebracht. Ich fprang aus ber Rale: iche, und flog bem Orte bes Ungriffes gu, ben mir ein wiederholtes Buhulferufen bezeichnete. Mis ich durch bas Gebufch gebrungen war, fah ich bas Madchen mit den zwei Buben ringen. Meinen Anotenftock in ber Fauft, fturgte ich auf die Elenden los. Gie wurden mich nicht ge= mahr, bis meine wiederholten Streiche fie aus ihrer brutalen Berftreuung aufwechten. Schurten waren im Begriff, fich gur Dehre gu fegen, ale ich fie ploglich von einem panischen Schrecken überfallen, und entfliehen fah. Paul, mit meinen Piftolen bewaffnet, und ber Poftillon, waren mir gur Geite; brobend und larmend fetten fie ben Fluchtigen nach. Das Dab= chen, jest erft feiner Rettung gewiß, marf fich in heftiger Bewegung an meinen Sals. Die aufgelof't von Ungft und Freude, lag fie einen

Augenblick in meinen Armen; aber schnell schien sie sich zu besinnen, und, indem sie, über und über erröthend, sich aus meiner Umarmung wand, drückte sie meine Hand an ihre glühenzen Lippen.

Paul und ber Postillon famen lachend auf uns zu. Gie hatten bie Kluchtlinge nicht erreichen konnen, und mußten fich begnugen, fie walbeinwarts verjagt zu haben. Das Mabchen ward nun erft ihren gerftorten Ungug gemahr; verschamt entfernte fie fich von une, um ihn ein wenig zu ordnen, und ihren gerftreuten Bundel ju fuchen, ber etwa funfzig Schritte gurud am Bege lag. Paul fah ihr mit innigem Bergnugen nach, und ber Postillon, beffen glotenbe Mugen ber schlanken Geffalt gleichfalls nach: ftarrten, murmelte schmungelnd: » Blig! 's ift eine hubsche Dirne!" - "Ich bachte, Berr!" fagte Paul, "wir hingen bem lieben Rinde 3h= ren Staubmantel um; fie fcheint fehr erhitt, und konnte, bei bem fuhlen Abend, fich im Kahren leicht erkalten. " - Du meinst alfo. Paul -? " - "Daß Sie bas Mabchen nicht in Nacht und Wald schublos zurud laffen merben, wohl mein' ich bas, ober ich mußte Berrn



Samuel Brink nicht mehr kennen. Ich will nur gleich vorausgehen, und ben Staubmantel aus bem Magazin hervorsuchen. — "Thu' bas, guter Paul! und Du, Schwager, sieh zu beinen Pferden; ich komme gleich nach. — "Heißa, Schwager! « rief Paul, ihn mit sich fortziehend, "jest gibt es eine lustige Fahrt und Ertra-Trinkgeld! «

3ch ging bem Dabden, bas fich langfam naberte, einige Schritte entgegen und bot ihr meinen Urm. Gie hatte fich ziemlich gefaßt, und nahm meinen Untrag, fie auf bie nachfte Station zu fuhren, mit bescheibenem Dante an. Paul ftanb ichon mit feinem Staubmantel ba, als wir zu ber Raleiche famen, und nothigte ihn meiner Begleiterin ohne Umftanbe auf. Da= fur nahm er ihr bas Bunbelchen ab, und brachte es in bem Bagenfige unter. Bon bem Poftil-Ion horten wir jest gum großen Schrecken bes Madchens, bag die Diligence, auf welcher fie einen Plat nach ber Sauptftabt hatte nehmen wollen, ichon vor mehreren Stunden weiter gefahren fen; fie mar um fo mehr befturgt baruber, weil fie ihren Roffer vorausgesendet hatte, und biefer, wie fie furchtete, verloren fenn moch: te. — "Das wird sich alles sinden, « rief Paul in bester Laune; »wer weiß, Mamsellchen, wozu der kleine Unfall gut ist! " Hierauf hob er sie zierlich in den Schlag, und hupfte selbst ganz behende auf den Kutscherbock. Der Postillon trieb seine Pferde an, und blies ein munteres Stuckhen dazu.

3.

Der Bollmond flieg aus bem Balbesgrund empor, und erhob bie-Abenbbammerung zu ei= nem zweifelhaften Tageslichte. Ich lehnte behaglich in meiner Wagenede, aus ber ich von Beit gu Beit einen Blick auf meine fcone Rachbarin warf, welcher ihr Staubmantel ben Reig einer brolligen Bermummung gab. Da ich bar= uber scherzte, fab fie fich fluchtig an und lachte febr anmuthig ein paar Mal auf. Allmalia ward fie heiter und ziemlich gesprachig. Ich erfuhr nun, daß fie Margarethe Berger beiße, und die Tochter eines Forftbeamten auf ben Gutern bes Grafen von \*\* fen, wo fie bis in ihr vierzehntes Sahr eine recht gluckliche Jugend verlebt habe. In biefem Alter habe fie ihren Bater, und, ein Jahr fpater auch ihre Mutter



verloren, ohne bag ihre Meltern ihr einiges Bermogen hinterlaffen hatten. Die Schwester ihrer Mutter, felbit Mitme eines herrichaftlichen Rentmeiftere, habe fie bann ju fich genommen, und ihre Ergiehung mit Liebe und Gorgfalt vollenbet. Da jedoch ihre Tante felbft nur von einer geringen Penfion gelebt, und mit ben Berwandten ihres verftorbenen Mannes in Erb= schaftestreitigkeiten verwickelt worben, habe fie Gretchen, zu ihrem befferen Fortkommen, in einem anftanbigen Saufe ber Sauptstadt unterbringen wollen. In biefer Abficht habe die Zante por vierzehn Tagen mit ihr die Reise nach ber Refibeng angetreten, fen aber auf halbem Wege in eine gefahrliche Rrantheit verfallen, und in bem naben Lanbståbtchen, wo fie liegen geblieben, am fiebenten Tage geftorben.

Ein Strom von Thranen unterbrach hier Gretchens Erzählung. Sie verbarg das Gesicht an der Seite des Wagens, und weinte eine Zeitlang heftig. "Berzeihen Sie, mein Herr!" sagte sie dann; "ich besitze die Kunst noch nicht, mich vor Fremden gehörig zu benehmen. Wieswohl eine vaters und mutterlose Waise, fand ich doch in dem Hause meiner Tante die mut-

terliche Rachficht und Bartlichkeit wieber; ich burfte weinen, und mich laut freuen: - unter fremben Menfchen, weiß ich wohl, schickt fich bas nicht. " - Das ein fo gutgeartetes Gefcopf empfindet, " fagte ich, indem ich Gretchens Sand ergriff, »barf es aud außern. Und bin ich Ihnen benn fremd, liebes Rind? Mir find Gie es nicht mehr. " - Mein Ion ober meine Worte mußten Gretchens Berg getroffen haben, benn fie fah mir mit ihren großen blauen Mugen fo milb und vertrauensvoll in's Beficht. baß ich versucht mar, bas holbe, hulfebeburfenbe Befen an meine Bruft gu bruden. Aber ich bezwang mich, indem ich fie fragte, warum fie nach bem Unglude, bas ihr begegnet, nicht in ihre Beimath gurudigefehrt fen, wo fie boch noch einige Bekannte haben muffe? - » Reine, bie etwas fur mich thun konnten ober wollten, " ermieberte Gretchen. "Die Bermanbten meines Dheims kamen, auf bie Rachricht von bem mahr-Scheinlichen Tobe ber Tante, in bem Stabtchen an, wo biefe frant geworben, und eben geftor= ben mar. Sie ließen bie Leiche fcnell begra= ben, und legten Befchlag auf ben Nachlaß ber Berftorbenen. Dir wurden meine wenigen

Rleiber und ein karges Reisegelb verabfolgt. Was blieb mir übrig, als nun allein ben Weg nach ber Residenz anzutreten, wo ich einige Hoffnung habe, in bem Hause aufgenommen zu werden, für bas meine gute Tante mich besstimmt hatte?«

3ch fragte um ben Namen ber Familie, an welche fich Gretchen in ber Refibeng wenden wollte. Sie nannte mir eine Krau v. Reichard, Banquiere = Witme, welche ich einige Dal gefeben, und von ber ich viel Gutes gehort hatte. Das Saus hat ben besten Ruf. " fagte ich: » vielleicht, Gretchen, finden Sie ba einen Theil beffen wieder, mas Sie verloren haben. Ich will Sie in die Stadt bringen, liebes Rind; fenn Sie guten Muthes!" - Die lebhafteste Freude glangte in Gretchens Mugen; fie brudte fuhlbar meine Sand, und war im Begriff, fie noch ein= mal gegen ihre Lippen zu fuhren. Das verwirrte mich; mit einiger Saft jog ich meine Sand gurud, fo, daß Gretchen mich betroffen anfah. Ich glaube, ich ward roth; unwillfuhr= lich fclug ich die Hugen nieder. Bum Glucke fuhr ber Magen eben in bas Pofthaus, und Paul fand ichon por bem offenen Schlage. -

»Wir bleiben boch hier? « sagte er, indem er mir heraushalf. — »Ja, Paul; besorge ein abzgesondertes Zimmer für Mamsell Berger. « — »Kommen Sie, Mamsellchen! « rief der Alte; »wir wollen uns gleich nach Ihrem Koffer umfehen. « — » Sie werden doch nicht bose, Herr, « setze er leise mit einer Schalksmiene hinzu, »wenn auch ich cin wenig mit dem hübschen Mädchen charmire? « — »Geh, Narr! « sagte ich, ziemlich verdriestlich, daß der Alte meinen Empfindungen so nahe auf der Spur war.

Ich spazierte über ben Hof zum Thor hinsaus, um mich noch ein wenig im Freien zu ergeben. Es war inzwischen Nacht geworden. Der Arktur stand am nordwestlichen Himmel, im Zenith funkelte die Lyra, und ostwärts strahlte, wie zu ihr ausschwebend, der Abler. Aber vor mein Gemuth traten zwei milbe Augensterne, und meine Blicke wandten sich, von dem Glanz der Himmelslichter, dem sansten Scheine des irdischen Gestirnes zu, das mir so unvermuthet ausgegangen war. "Wie steht es mit dir, Samuel? " sagte ich zu mir selbst. "Bist du nicht zu Jahren gekommen, und halb und halb ein Philosoph? Doch hier unten, wie dort oben,

wirkt bie Natur nach ihren ewigen, einfachen Geseten. Die Bahn ber Gestirne altert nicht, eben so wenig ber machtige Trieb ber Herzen. Bas haben wir voraus mit unserer Ersahrung und Weisheit, als die Fähigkeit, unsere Wünsche und Neigungen früher zu verstehen, und — darzüber zu lächeln? — Bebenke deine Jahre, Sasmuel! bedeuke beine Jahre!"

Mis ich langfam gegen bas Posthaus gurud: ging , fam mir Paul baraus entgegen, um mir ju fagen, daß Gretchen mit bem Effen auf mich marte. Gie wendete fich mit großer Beiterfeit gu mir, ba ich in's Bimmer trat. Ihr Unblick ergriff mich auf's neue. Das Berg fchlug mir merklich; ich winkte Gretchen neben mir Plas ju nehmen, und feste mich felbft geschwind, um meine Unruhe weniger auffallend zu machen. Das harmlofe Madchen ergablte mir fehr vergnugt, baß fich ihr Roffer gefunden habe, mas ihr befonders ihrer Papiere wegen lieb fen. Ueberhaupt sprach sie gern und lebhaft, auch von ber Stadt, von beren Berhaltniffen fie giem: lich unterrichtet Schien, benn ihre Tante mar bort geboren und erzogen worben. 3ch borte meift ichweigend gu, mahrend ich ziemlich eifrig

aß, und mich mehr und mehr in das Anschauen der lieblichen Gestalt vertiefte. Da ich abgesspeist hatte, und Gretchen mich eine Weile still sien sah, stand sie auf, um sich zu entsernen.— "Morgen um vier Uhr die Pferde, Paul!" suhr ich endlich aus meiner Zerstreuung auf.— Mit einem freundlichen: "gute Nacht, lieber Herr!" schlüpste sie aus der Thür. "Gute Nacht, Gretchen!" rief ich ihr nach.

"Bebenke beine Jahre, Samuel!" fagte ich noch einmal zu mir felbst, nachdem ich meinen Paul stumm verabschiedet, und mich halb ausgekleibet auf das Bett geworfen hatte, worin endlich der Schlaf meinen umherschwärmenden Gedanken ein Ziel setzte.

#### -4.

"Wie viel ist die Uhr, Paul?" fragte ich, indem ich aus dem Bette sprang, so leicht wie ein Fahnenjunker, der die erste Parade beziehen soll. — "Gleich seche, Herr!" sagte Paul. — "Was?" rief ich. "Und warum hast du mich nicht um vier Uhr geweckt, wie ich dir befaht?"— "Ei, Herr!" erwiederte Paul, "Sie schliefen so wundersest, daß ich Sie noch vor einer Stunde

nicht weden mochte, wo ich ichon gum zweiten Male hereinkam. " - "Ich glaube, Du treibst beine Kurzweil mit mir, alter Traumer! -"Ich traume nicht, Berr!" - Da schlaft wol Gretchen auch noch, " fuhr ich nach einer Beile fort, indem ich meine übernachtige Rigur im Spiegel betrachtete. - D!" fagte Paul, » bie treibt fich ichon feit anderthalb Stunden im Garten, im Suhnerhof, und braugen im Felbe herum; bas Mabchen ift lauter Leben, und bie Wirthschaft scheint recht ibr Element zu fenn. Das ware ein anderes Ding, herr, als unfere alte Sibnlle im Sause. " - "Meinst Du? " fagte ich zerftreut. » Aber lag bas Frubftud bringen, Paul! und bitte Gretchen, bagu berauf zu fommen. «

Ich hatte große Lust, mir selbst in's Gesicht zu lachen, wie ich so vor dem Spiegel ba stand,
— sobald Paul aus der Thur war. » Das hat ein Liebhaber von zwei und funfzig Jahren vor einem von zwanzig voraus, a sagt' ich, » daß er mit Appetit effen, und, wenn's gluckt, seine acht oder neun Stunden schlafen kann. Ich hatte das gestern kaum gedacht, als ich da unten dem Arktur mein Herz eröffnete. «

Das Kruhftud fam, und Gretchen trippelte berein, mir einen auten Morgen bietenb. Gie fah aus, wie ber Morgen felbst nach einer erfrischenden Sommernacht. Kand ich fie geftern lieblich und anziehend, fo erschien fie mir heute in bem vollen Glanze bes blubenbften Jugend= reizes. - » Es ift boch eine foftliche Gottesgabe um ein Alter von achtzehn Sahren!" bacht' ich, ober faat' es vielmehr laut. "Go alt find Sie wohl eben? Nicht mahr, Gretchen?" - "Balb neunzehn, " erwiederte fie. - » Rommen Sie, Rind! 3ch will mir einmal einbilben, ich mare, was bas betrifft, Ihresgleichen. Gegen Gie fich ju mir! Sie muffen bie Conversation ber Stabtberren boch ertragen lernen; ich will Ihnen eine Probe bavon jum Beften geben. "

Das gute Kind wußte nicht, was sie von meiner Laune benken sollte; aber ich ließ mich nicht irre machen. Ich schwaßte, lachte, tanbelte, mit so viel Unstand und naturlicher Lebhaftigteit, baß Gretchen endlich selbst mit fortgerissen wurde. Lachend und schäkernd begleitete sie mich zu bem Wagen, in welchen dießmal ich sie hob, zum sichtbaren Verbrusse Pauls, ber sich biese Galanterie nicht wollte nehmen lassen. Meine

Beft's Schriften. I, 1.

Stimmung bauerte die halbe Station über, zu Gretchens nicht geringem Ergegen. Ein wenig verliebte Gederei, mit etwas wahrer Empfinz dung versetzt, unterhalt die Weiber immer, die unerfahrensten wie die klugsten; benn sie ist ein Tribut der Ueberlegenheit, welche ihnen die Natur in dem Verhaltnisse der Geschlechter über und einraumte. — "Herr Brink kann recht liebenswürdig senn, "hörte ich Gretchen mit vieler Unbefangenheit sagen, als mache sie die Bemerkung für sich.

Nach und nach verrauchte indes der galante Humor, der mir mit Gretchens Eintritt an diesem Morgen, wie ein leichter Champagners Rausch, zu Kopfe gestiegen war. Ich wurde stiller, bemerkte auch wieder was sonst außer uns vorging, und vertieste mich endlich in die Betrachtung der herrlichen Landschaft, durch die wir hinfuhren. Gretchen hatte schon früher viel Untheil an den Gegenständen gezeigt, welche uns umgaben. Sie bemerkte die Verschiedenheit des Bodens und der Wirthschaft, in Vergleichung mit denen in ihrer Heimath, und verbreitete sich dabei recht sinnig und lehrreich über die Eigensheiten des Gebirgs und Forstlebens. Ich sing

Z

an, Intereffe an bem Geifte bes Mabchens ju nehmen, beffen Geftalt und Schickfal mich ichon fo febr angezogen batten. Ueberall verrieth fie eine lebhafte Auffaffung und eine Reife des Berstandes, welche ihrem Alter und ihrer einfachen Erziehung vorauszueilen ichienen. 3war fannte fie manches gute Buch, beffen beilaufig erwähnt wurde, aber ihre Urtheile waren auf eigene Unficht und Ueberlegung gegrunbet. Bir unterhielten uns auf folche Beife febr angenehm und ungezwungen von nahen und entfernteren Dingen; ich erfuhr immer mehr von Gretchens fruherer Geschichte, und bas Bertrauen, meldes mir bas liebensmurbige Mabchen bewies, Schien nach und nach erft bas rechte Berhaltnig gwi= fchen uns herzuftellen.

So kam ber Mittag heran, ben wir in einem wohleingerichteten Gasthose, auf bem halben Wege unserer Fahrt nach ber Hauptstadt, zubrachten. Ich speiste mit Gretchen an bem Wirthstische. Es gesiel mir wohl, die Augen der Gaste öfters auf meine schone Nachbarin gerichtet zu sehen, welche in ihrem einfachen, sast armlichen Anzuge, als die Königin ber Tafel erschien. Ein junger Officier, der uns ge-

genüber faß, fuchte fie endlich in's Befprach gu gieben. 3ch bewunderte die Gewandtheit und ben feinen Takt, womit Gretchen ben nach und nach zudringlich werbenben Kragen und Unfpielungen bes jungen Rriegsmannes auszuweichen mußte, ohne fich burch ein verlegenes ober auffallend froftiges Betragen jum Mugenmerk ber Gefellfchaft zu machen. 216 wir von ber Iafel aufstanden, und ich mich nach einem, abseits liegenden Beitungeblatte umfah, trat ber Offi= cier gang breift gu Gretchen, und begleitete feine Unrebe mit einer ziemlich vertraulichen Geberbe, indem er fie zierlich an beiben Ellenbogen an= faßte. Gie jog fich mit einer Uchtung forbern= ben Miene gurud, woruber ber junge- Berr. leicht auflachend, fich in bie Bruft marf. Ich war indeffen zwischen fie getreten, und fab ben Officier ernsthaft an. - " Steht bie junge Derfon vielleicht unter Ihrem Schute? " fragte er fpottisch, "Ihre Frau ober Tochter Scheint fie nach dem Meußeren nicht zu fenn. « - " Wenn es barauf ankommt, fie gegen Bubringlichkeiten ficher zu ftellen, antwortete ich in entschloffenem Zone, " fo fteht bas junge Frauenzimmer aller: bings unter meinem Schube; bas fann erfahren, wer bazu Luft hat. " - "Gehorsamer Diener! " fagte er, etwas verblufft, und wandte mir
ben Rucken zu. - Ich nahm Gretchen unter
ben Urm, und ging mit erhobenem Haupte langsam burch ben Saal, mich nach beiden Seiten
umsehend, ob Jemand hier sen, ber gegen meine
Erklärung etwas einzuwenden habe.

5.

Wir fagen wieder in unferem Bagen. Der fleine Merger hatte mein Blut in Bewegung gebracht, und ich fah es gern, daß ber Schmager, ein munterer Burich, feine Pferbe in fcharfem Trabe laufen ließ. Die Strafe gog fich burch einen uppigen Getreibeboben bin, beffen hochstehende Saaten von einem frischen Winde bewegt wurden. Ich überließ mich bem angenehmen Spiele ber Borftellungen, welches einen folden Unblick gern begleitet, und faß langere Beit fchweigend neben meiner Reifegefahrtin, bie feit bem Auftritt in bem Speifesaale felbst febr ftill und nachbenkend geworben war. 216 ich fie, aus meiner gurudgelehnten Stellung, feits warts anfah, begegneten ihre Blide ben meini= gen. Gie fchlug die Augen nieder, in benen ich



ben Musbruck einer mehr als gewohnlichen Mufmerkfamkeit gelefen zu haben glaubte. » Woran benfen Sie, Gretchen?" fragte ich, mich zu ihr neigend. - "Un bie großen Berbindlichkeiten, bie ich Ihnen habe, " erwiederte fie, nach fur= gem Befinnen, leicht errothend. - "Sie rech= nen boch ben lacherlichen Auftritt mit bem jun= gen Bramarbas nicht bagu?" fagt' ich fcherzend. — "In der That, das thu' ich, " antwor= tete fie ernsthaft; » biefer junge Officier hatte etmas unbeschreiblich Beleibigenbes in feinem Blick und feinem gangen Befen. Mein Innerfted emport fich, wenn ich nur baran bente. "-Ich hielt Gretchens Sand, welche in ber meinigen zu guden ichien; über ihre Bangen flog ber Wiederschein einer inneren Aufwallung von Scham und Unwillen, ber mich auf eine feltfame Beife ergriff. Es war ein Reig von gang eigener Urt, worin alle Zauber ber Weiblichkeit vereinigt schienen.

"Es kann Ihnen, " fagte ich mit merkbarer Beklemmung, "im Guten wie im Schlimmen, nicht an Gelegenheit gefehlt haben, ben Gin- brud zu beobachten, welchen Sie auf Manner von bem verschiedensten Charakter machen muf-

sen. — Gretchen hörte mir etwas zerstreut zu; schien aber die Folge meiner Rede zu erwarzten. — "Hat man Ihnen nie gesagt, " suhr ich zögernd fort, "daß Sie — ein schönes Mädchen sind? "— Sie lächelte, als hätte ich etwas sehr gleichgültiges gesagt. "Das wohl, " erwiederte sie; "aber ich habe eben nicht viel darauf gezhört. "— "Hatten Sie nie einen Liebhaber, Gretchen?" fragte ich lebhafter. — "Bas man eigentlich so nennt, — nein!" — "Gretchen!" sagt' ich, indem ich einen Kuß auf ihren Urm brückte; "Sie wissen nicht, wie unendlich liebenswürdig Sie sind!" — Sie wurde roth, und zog ihren Urm zurück. — "Gretchen!" wiederzholt' ich leise, ihr näher rückend —

"Haben Sie bonnern gehört? « rief Paul, indem er sich herum wandte; »wir bekommen ein starkes Ungewitter. "— "So wollt' ich —! "
— "Wie meinen Sie, Herr? "— "Es ist gut!" suhr ich ihn an; "Du fürchtest doch ben Donener nicht? "— "Ich nicht, aber die Mamsell vielleicht. "— Gretchen versicherte, "daß sie das Gewitter vielmehr liebe. "

In bem Augenblick horten wir ben Donner von ferne rollen. Machtige Wolkenmaffen ent=



widelten sich auf ber ganzen Flache bes Horisontes; der Wind wehte starker, und jagte Staubwolken über die jest lebhaft befahrene Landstraße. In Rurzem war der himmel ringsum bedeckt, und ein zuckendes Wetterleuchten durchlief das dustere Grau der Wolken. Einzelne Regentropfen sielen auf und neben dem Wagen nieder, da schlängelte sich ein Blisstrahl weithin durch das Gewölbe des himmels; rauschend strömte der Regen herab, und ein paar schmetternde Donnerschläge hallten mit dumpfem Gerolle aus weiter Ferne wieder.

"Ift's fo recht? " fragte Paul Gretchen. — "Es wird!" erwiederte sie, indem sie mit sinnigem Ernst in die wohlthatig aufgeregte Natur hinausblickte.

Das große, allmälig sich entsaltenbe, Schausspiel ber bewegten Außenwelt brachte ben kleiznen Aufruhr in meinem Innern zum Stillsstand. Als die erste Aufwallung vorüber war, tächelte ich selbst über die seltsame Unterbrechung, die meiner unvorsichtigen Zunge, gerade noch zu rechter Zeit, Schweigen auferlegt hatte. Meiner selbst wieder völlig mächtig, genoß ich ruhig des zwiesachen herrlichen Anblicks, ber

vor mir aufgethan war, und beobachtete mit wechfelnder Theilnahme balb die prachtige Raturerscheinung außer und, bald. Gretchens lieblisches Ungesicht, woraus diese in gemilbertem Lichte zurückstrahlte.

» Das thut boch nicht gut, " fagte Paul, sich noch einmal zuruckwendend; " es regnet gar zu toll! Das Wasser schlägt in die Kalesche. Ich will das Sprigleder herablassen, Herr! " — Er that es, eh' ich es mit Unstand hindern konnte. Es war, als ob mich Paul oder der Zufall necken, und meine Standhaftigkeit auf die Probe segen wollte.

Die Kalesche war von allen Seiten geschloffen. Das schwache Licht, welches burch ein paar handgroße Fensterchen in den schmalen Naum des Wagens siel, reichte eben hin, mir Gretchens Gestalt in einem magischen Helbunkel zu zeigen. Der Wiederschein der Blike erhöhete von Zeit zu Zeit den wunderbaren Reiz dieser Beleuchtung. Wir saßen so enge, daß ich nicht die geringste Bewegung machen konnte, ohne ihren Urm, ihren Fuß, die schwellende Fülle ihres jugenblichen Wuchses zu berühren. Ich glaubte, sie athmen zu hören; die Luft, die ich einsog,

schien von dem Hauche ihres Mundes burchwurzt. Es war, als sah' ich Funken zwischen uns hin und her geben, ben elektrischen Entlabungen ahnlich, welche außerhalb unserer kleinen Welt die Atmosphäre erschütterten. —

"Ich will, " sagte ich, nach einem ziemlich tangen Kampfe, zu mir felbst, »ich will bieser reizenden Versuchung nicht unterliegen! "— und indem ich mich in meinem Winkel zusammen schmiegte, schloß ich die Augen, mit dem festen Vorsaße, sie nicht eher wieder zu öffnen, bis sich das Wetter in und außer mir völlig abgekühlt hatte, und ich mich ganz so ruhig fühlte, als in dem Augenblicke, wo Paul das verwünschte Sprisseder herabgelassen hatte.

— "Das thaten Sie wirklich, herr Samuel Brink?" — "Mit Ihrer Erlaubniß, lies ber Leser! ja, das that ich; und wenn Sie in meinen Fall kommen sollten, so rathe ich Ihenen, dasselbe zu thun. Es ist ein einfaches Mitztel und hilft gewiß, wenn es Ihr Ernst ist, es zu rechter Zeit anzuwenden." — "Und was that Gretchen während ber angenehmen Unterhaltung, die Sie ihr in der verschlossenen Kalesche machten?" — Bermuthlich das Nämlis

The same of

che, wiewohl aus einer anberen Ursache. Denn als Paul, bei unferer Ankunft auf ber Station, die Kalesche aufmachte, fand ich sie, in ihre Wasgenecke gelehnt, so sanft schlafend, als das liebe Kind, seitdem sie aus der Wiege kam, nur jesmals geschlafen haben konnte.

6.

Wer auf einer Schlupfrigen Bahn fich einige Mal gludlich aufrecht erhalten, und an einer besonders gefährlichen Stelle Die Besonnenheit nicht verloren hat, fest endlich feinen Weg mit Buverficht und fogar behender fort, als wenn er fich auf einem gang ebenen, ficheren Boden befande. Der Reft unferer Reife ging ichnell und rubig von Statten, ohne folche fleine Unfalle und Kahrlichkeiten, als ich bisher zu berichten hatte. Es war beinahe Nacht, ba wir bei mei= nem Saufe in ber Stadt ankamen. 3ch hatte bei mir felbst überlegt, daß es wol schicklicher fenn murbe, Gretchen in einem benachbarten Gafthaufe unterzubringen, als fie in meine Junggefellenwirthschaft aufzunehmen. Gretchen felbit erwartete nichts anderes; benn als wir ausge= ftiegen waren, bankte fie mir febr berglich fur

3

bie Gute, fie bis hierher geführt zu haben, und bat Paul, ihr ben kleinen Bundel zu geben, ben er in Berwahrung genommen; ihren Koffer wolle sie morgen fruh abholen laffen.

"Die Mamfell, " fagte Paul, "wird boch nicht in eitler Nacht herumwandern follen, um eine Schlafstelle in ber großen fremben Stadt ju suchen? Da ift ja bas ledige Bett in Jungfer Brigittens Bimmer, worin fie die Racht recht gut zubringen fann. "- "Paul hat Recht," unterbrach ich Gretchen, die etwas erwiedern wollte; "ich bachte nicht gleich baran. Gie burfen den Borfchlag nicht ablehnen, Gretchen; die Unftanbigfeit felbft konnte gegen eine Schlafftelle in dem Bimmer meiner alten Saushalterin nichts einzuwenden haben. " - " Aber - " meinte Gretchen. - "Reine weiteren Umftande, Rind!". fagte ich, und faßte ihre Sand, um fie die Treppe hinauf ju fuhren : » morgen fruh wollen wir bann feben, wo Gie etwa fonft wohnen fonnen. wenn es Ihnen in bem Saufe eines ehrbaren alten Junggefellen nicht långer gefällt.

Jungfer Brigitte machte große Augen, als ich mit Gretchen in die Wohnung trat. "Ich bringe Ihr Gesellschaft, Brigitte," sagte ich:

» Mamfell Berger wird heute Nacht in Ihrem Zimmer schlasen; sorge Sie für ein reines Bett und eine freundliche Aufnahme. "— Die Alte schielte das holbe Mådchen von der Seite an, mit einer Miene, die wenigstens die letztere nicht versprach: aber Gretchen schloß sich mit einer so gemüthlichen Unbefangenheit an die mürrische Hausregentin an, daß sich die Wolken auf der runzeligen Stirn nach und nach verzogen. Meine Einladung zum Nachtessen lehnte Gretchen bescheiden ab, weil sie mit Jungser Brigitten auf ihrer Kammer zu bleiben wünsche. Die Frauenzimmer verließen mich, bald auch mein alter Paul, der noch eine Menge Dinge für unsere schöne Hausgenossin zu besorgen hatte.

So hatte ich benn, beinahe ohne mein Zuthun, bas liebenswurdige Geschopf unter meinem Dache, mit dem ich seit zwei Tagen so lebhaft beschäftigt war! Die Vorstellung hatte etwas überaus Unmuthiges für mich, ungeachtet des kleinen Beisahes von Schwermuth, der sie begleitete. "Morgen, " sagte ich still zu mir selbst, "morgen geht sie hin, sich ihrer kunftigen Herrschaft zu zeigen. Man wird sie annehmen; wer that' es nicht mit Freuden? — Gut, dann



ist alles vorbei, — die Erinnerung ausgenom= men, die, wie angenehm sie auch ist, mich hof= fentlich nicht im Schlafe storen wird. « —

Um andern Morgen erzählte Paul, als er mir das Frühstück brachte, daß Mamsell Gretzchen schon ausgegangen sen, ihren Besuch bei Frau von Reichard zu machen. Es verdroß mich fast, daß sie weggegangen war, ohne mir zuvor guten Morgen« zu sagen: aber ich besann mich, daß dieß jeht ohnehin aushören musse. — Paul störte hier und da in meinem Zimmer herum und konnte nicht fortkommen. Das ist seine Urt so, wenn er etwas auf dem Herzen hat.

"Es ist boch Schabe, " fing er endlich an, daß so ein liebes, gutes Madchen bei wilbfrems ben Leuten dienen soll." — "Man dient meist bei fremden Leuten, " sagte ich; "es ist ein ansständiges Haus, und ein ziemlich leichter Dienst, wie ich von Gretchen selbst weiß; sie wird mehr zur Gesellschaft einer schon erwachsenen Tochter, als zur Bedienung, in dem Hause sein. "— "Wer weiß, " suhr Paul fort, "was für eine widerwärtige Zierpuppe das ist! Sonst freilich könnte sie von Gretchen lernen, wie sich ein junges Mädchen zu betragen habe, um Gott

und aller Welt angenehm zu fenn. " - "Dir wenigstens, Paul, " erwiederte ich lachelnd, » ift bas Madchen wirklich fehr angenehm, wie es fcheint. " - "Gi, bas gefteh' ich! " war feine Untwort: » Und Ihnen, Berr, ift fie's auch; bas merkt man wohl. Un Ihrer Stelle ließe ich bas liebe Rind gar nicht mehr aus bem Saufe. " -. Aber mas willst bu benn, Paul, baf ich mit bem Mabchen anfange? Ich werbe boch in meinen Jahren nicht noch eine Gouvernante fur mich aufnehmen follen? « - » Es mare viel= leicht fo ubel nicht, " erwiederte er lachend; » fo eine hubsche, junge Gouvernante fame mit uns alten Anaben wol auch noch zurecht. " - " Ernft= haft, Monfieur Paul, wenn ich bitten barf!" -. Und die Wirthschaft; fuhr er fort, "versteht fie aus bem Kundament, Fragen Sie nur Jungfer Brigitten, die fonst nicht leicht einem anderen Frauengimmer, befonbers einem fo jungen und hubschen, Gerechtigfeit miberfahren lagt. .. -35ch foll boch nicht etwa Brigitten weaschicken. um Gretchen an ihrer Statt zu behalten? Sat bas bie mackere alte Person um uns verbient, Paul?" - "Das will ich eben nicht fagen, " erwiederte Paul; aber feben Gie, Berr! ba

hatte ich einen anbern Gedanken. Draugen auf Ihrem Gute ift boch feine rechte Mufficht, in ber inneren Wirthschaft, meine ich, mas Saus, Ruche, Milchkammer, Suhnerhof und berglei= den betrifft. Ihr Better, ber junge Berr Mar, ben Sie als Dekonomen hinausgesett haben, ift wol ein tuchtiger Menfch: aber ber treibt fich den gangen Tag in Feld und Bald herum; ba thut benn inbeffen bas Befinde, befonders bas weibliche, eben mas es will. Run meine ich, wenn Sie Gretchen braugen gur Beschließerin machten, fo mare bem Uebel abgeholfen; und wenn wir bann von Beit zu Beit hinaustamen, fo brauchten wir Brigitten nicht mitzunehmen, und hatten bort die angenehme Gefellschaft noch in ben Rauf oben brein. «

"Sieh, fieh, mas ber Paul fur artige Projekte macht! " sagte ich, bem Ginfall nachsinnenb, und ging zur Thur hinaus, um einige Bekannte in ber Stadt zu besuchen.

7.

Als ich an den ausgeschmuckten Raufmannsbuden vorüberging, fielen mir einige Laben mit

Mobemagren und Stoffen gur weiblichen Rleis bung, mehr als fonst, in die Augen. 3ch blieb babei ftehen und betrachtete manches Stud ge= nauer, um feine Bestimmung zu errathen, ober feinen Werth naber fennen zu lernen. - Es ware boch eine Urtigfeit, bachte ich, und fonnte bem lieben Madchen gerade jest wol auch gelegen fommen, wenn ich einige nutliche und hubsche Sachen fur fie einkaufte, und ihr ein Gefchenk bamit machte. - In biefer Ubficht trat ich in ein Gewolbe, und fuchte allerlei aus, mit bem Auftrag, es in mein Saus zu bringen. Es war fo ziemlich alles, was zu einem vollftåndigen weiblichen Unzuge gehört; als ich aber gleich barauf an einem eleganten Schuhlaben vorbei fam, fiel mir ein, bag ich biefes interef= fante Rleidungeftud vergeffen hatte. tet machte ich bie, mich felbst beluftigende Bemerfung, bag ich mir einbilbete, bas Dag ihrer niedlichen Sugden, welches ich nur beim Musund Ginfteigen in ben Magen etwas naher erwogen hatte, bestimmt genug zu fennen, um die paffendsten Schuhe fur sie herauszufinden. Muf die Gefahr, es recht getroffen zu haben, ließ ich einige Paar Schuhe und bas zierlichste Paar

Pantoffelchen zusammenpaden, und nahm fie gleich felbst mit mir.

So beladen machte ich geschwind meine Be= fuche, jum Glud nur bei ein paar Mannern, benen fo etwas weniger auffallt. Giner von ih= nen, ein Berr, ber in ber ichonen Belt gelebt hat, konnte fich bennoch nicht enthalten, bas Padet, welches neben meinem Sute lag, in ber Berftreuung bes Gefpraches etwas naber zu un= terfuchen. Er fuhr mit unterbrudtem Lachen gu= rud, als er ben Inhalt gewahr wurde. - " Es ift richtig!" horte ich ihn bei Seite murmeln. -"Das ift richtig?" fragte ich ziemlich barfch : benn ich hatte zugleich feine unschickliche Reugierbe bemerkt. - » Daß Gie eine Liebste von der Reise mitgebracht haben, " antwortete er lachend; » man hat mir bas heute ichon am fruheften Morgen ergahlt. " - "Ueber bie Rrah: winkler!" rief ich aus. "Ich wette, es fteht morgen ichon in allen Unterhaltungsblattern. Benn Sie wiffen wollen, mas es mit biefer Liebften fur eine Bewandtniß hat, fo fpeifen Sie biefe Tage bei mir; ba will ich Ihnen bie große Stadtneuigkeit vom Unfang bis gum Ende ergablen. " Mit biefen Worten nahm ich mein Padet, und ging unwillig meines Beges.

3ch kam gegen Mittag noch ziemlich arger= lich nach Saufe, und erfuhr, bag Gretchen inbeffen ba gemefen fen, und bem ehrlichen Paul, auf fein Undringen, mit großem Leibmefen ent= bedt habe, ihre hoffnung, bei Frau v. Reichard angenommen zu werben, fen vereitelt. Die naberen Umftande murbe fie mir felbst fagen, wenn fie wiederkame. Jest fen fie auf die Polizei gegangen, um ihren Pag vorzuzeigen, und eine Sicherheitskarte zu erhalten, mas man ihr als nothwendig zu ihrem långeren Hufenthalt vorgeftellt habe. - Paul jubelte beinahe, als er mir Gretchens Unfall ergablte. » 3ch wußte ja, " rief er, zbag es fo fommen mußte! Gretchen fann gar nirgende bleiben, ale bei une; bas mar da oben schon vom Unfang her so bestimmt. "-"Seltfam!" fagte ich, halb fur mich: "fast mochte ich es felbst glauben. Aber bas murbe einen ichonen Larm in ber Stadt geben!" -" Poffen!" fiel mir Paul in's Bort; "mas brauchen wir uns um bas Gerebe ber Stadt gu befummern? Ift fie etwa fein ehrbares Mabchen? Fur die legte ich die Sand in's Feuer. " -" Das that' ich nothigen Falls auch, Paul! Mun,

wir wollen sehen! — Da, lege dieß Packet zu ben übrigen Sachen, die indessen gekommen seyn mussen. « — "Ja wohl sind sie gekommen, " sagte Paul mit lachendem Munde: " aber wissen Sie, Herr, was geschah? Brigitte hat die schönen Zeuge und Bander gesehen, und gleich vermuthet, daß sie für Mamsell Gretchen bestimmt wären. Das hat denn gewaltig boses Blut gemacht, wie ich merke. Sie hätte dem Mädchen ihr artiges Gesicht allenfalls verziehen, aber die hübschen Hauben und Bander verzeiht sie ihr in ihrem Leben nicht. « — "Das mag sie, Paul! Laß es gut seyn. «

Es währte lange, ehe Gretchen zuruckkam. Endlich trat sie ein, sichtbar verstört, und bat, mit mir allein reben zu burfen. — » Was ist geschehen? « fragte ich besorgt, als wir allein waren. — » D, mein Herr! « erwiederte sie, und Thränen stürzten aus ihren Augen, » ich bin sehr unglücklich; — ich muß fort von hier, und weiß nicht, wohin ich mich wenden soll. « — » Wie das? Reden Sie, liebes Gretchen! « — Sie erzählte mir nun, Frau v. Reichard habe sie zwar gütig empfangen, ihr jedoch gesagt, daß der Zweck, zu welchem sie Gretchen hätte in das

Saus nehmen wollen, aufgehort habe, indem ihre Tochter in wenig Wochen beirathen murbe. hiervon habe fie auch Gretchens Tante ichon por vierzehn Tagen benachrichtigt, aber ber Brief fen mahrend ber Reife ber lettern mahrscheinlich verloren gegangen. Muf Gretchens Bitte, fie einer anberen Dame zu empfehlen, habe Frau von Reichard fie an eine Mabam Miller gewiefen, welche viele Bekanntichaften in ber Stabt habe, und fich mit folden Geschaften abgebe. Mad. Miller habe ihr gerathen, fich fur's erfte mit einer Aufenthaltstarte zu verfeben, und bann wieder bei ihr angufragen. Gie fen bes= halb auf die Polizei gegangen, wo man ihr jeboch erklart habe, ber Aufenthalt in ber Stadt tonne ihr nur geftattet werben, wenn fie fich uber die Mittel ihres Erwerbes und eine anftanbige Beschäftigung hinlanglich ausweisen tonne. Man habe ihr Migtrauen bliden laffen, und ihr endlich unverholen gefagt, baf fie bie Stadt innerhalb breier Tage langftens wieber verlaffen muffe. Gie habe es nicht gewagt, mit biefer Nachricht zu Mab. Miller gurudgutehren, und getraue fich auch nicht, bie kleine Stube in ber Borftadt zu beziehen, die ihr Jungfer Bris gitte empfohlen habe; benn auf bem Wege hiersher sen sie von zwei Mannern verfolgt, und sehr zubringlich um ihre Wohnung gefragt worden; sie fürchte sehr, biese Herren führen nichts Gutes gegen sie im Schilbe.

"Das ware leicht möglich, « fagte ich lächelnb. "Sein Sie ruhig, Gretchen! Das Alles hat wenig zu bebeuten. Ihre Sache bei ber Polizei nehme ich auf mich. Sie follen die Stadt nicht verlassen, wenn Sie nicht selbst wollen; bafür steh' ich Ihnen. «

8.

Dießmal mußte Gretchen meinen Willen thun, und tête-à-tête mit mir speisen. Sie war zu muthlos, um auf ihrem Verlangen, bei Brigitten bleiben zu durfen, lange zu bestehen. Ich that, was ich vermochte, um sie aufzuheitern. Paul, der sich bei'm Auswarten um uns geschäftig machte, und so einen Theil von Gretchens Besorgnissen erfuhr, unterstützte mein Vorbaben aus allen Kräften. Er spottete gutmüthig über ihre Furchtsamkeit, und machte sich besonders über die herren von der Polizei lusstig, die sich auf der Strafe so angelegentlich



um Gretchens Wohnung erkundigt hatten. " Solecher Polizeispione, " sagte er, "haben wir zehn bis zwölf Tausend hier, beren Hauptgeschäft est ist, hübschen Madchen auf allen Wegen und Stegen nachzuspüren. Ja, Mamsellchen! die machen Ihre Wohnung aussindig, und wenn sie in einem Winkel ber schmutigsten Vorstadt versteckt wäre. — Gretchen wurde seuerroth; sie errieth, daß sie die Absicht der beiden Männer misverstanden habe, und sing an, sich ihrer zu großen Aengstlichkeit überhaupt zu schämen. Allmälig wurde sie ruhiger, doch blieb immer noch eine Spur von Nachdenken und Sorglicheteit auf ihrem schönen Gesichte.

Als uns Paul auf einige Augenblicke verließ, machte ich ihr ben bestimmten Antrag, noch
einige Tage in meinem Hause zu bleiben, wo
sie vollkommen sicher wäre. In der Zwischenzeit
fånde sich vielleicht eine andere Aussicht, wobei
ja auch Mad. Miller zu Rathe gezogen werden
könnte. Gretchen hörte mir mit gesenkten Bliden zu; endlich sah sie auf, und mit dem Ausbrucke großer Innigkeit, worin sich einige Wehmuth mischte, sagte sie: »Was soll ich Ihnen
antworten, theurer Herr? Ich kann Ihre Güte



nicht entbehren, und ich muß furchten, fie fcon gemigbraucht zu haben. Alles mas mir feit Rurgem begegnet, icheint barauf abgefeben, mein ganges Schicksal in die Bande eines großmuthi: gen Mannes zu legen, bem ich vor zwei Tagen noch völlig fremb war. In allen Dem ift etwas fo Außerordentliches, bag ich mich nicht zu faffen weiß, und vor bem Glude, welches mich Sie finden ließ, beinahe nicht weniger erschrecke, als vor ben Unfallen, die mich betroffen haben. -" Wie, Gretchen!" fagte ich, »follten Sie mir mißtrauen?" - "Ich Ihnen mißtrauen?" rief fie. » Bare ich bann noch Ihres Schutes und ber fichtbaren Borforge bes himmels werth, ber Sie mir, in meiner größten Trubfal, als einen feiner Engel gefandt hat? Uber ach, mein Berr! es ift ein fo brudenbes Befuhl, fo ohne alle Gelbstftanbigfeit, und blog von frember Bulfe abhangig, in ber Belt zu fenn!

Ich wollte antworten; da brachte Paul ben Raffee, welchen mir Gretchen einschenkte. Bahrend ich zerstreut da stand, und meine Tasse
schlurfte, war sie an das Fortepiano getreten,
und machte stehend ein paar Gange auf ben
Tasten. "Wie? « rief ich: Sie sind musika-



lisch? " - " Ein wenig, " war ihre Untwort; "meine Tante liebte bie Mufit, und gab mir felbst Unterricht barin. " - » D, spielen Gie boch bem Berrn etwas vor, " fagte Paul, ihr einen Ctubl fegend; ver hat bas gar ju gern. " -Sie fpielte einige bekannte Melobieen mit vieler Pracifion und Leichtigkeit. Ich fchlug eine Gonate auf, bie eben auf bem Pulte lag. -"Das ift wol etwas fchwer?" fagte fie, lachelnb zu mir aufsehend, saber ich will versuchen, wie weit ich barin fortkomme. " - Gie machte, vorfpielend, einige Paffagen, fing bann bie Sonate, zuerft etwas unficher an, tam aber balb in ben Bang, und überraschte mich endlich burch bie Richtigkeit und den Musbruck ihres Spieles, bas besonders am Ende einige recht glanzende Domente hatte. » Bravissimo! « rief Paul. -"Wirklich, febr brav!" fagte ich; "aber Gie fannten bie Sonate ichon fruber ? " - " Dein, " gab fie zur Untwort; »von neuer Mufit bekamen wir felten etwas zu feben. Meine Zante hielt mich vorzuglich an, die Werke von Bach, Scarlatti und Mogart zu fpielen, bie fie noch von ihrer Jugend her befag. " - "Run, Gret= chen, " fagte ich, " mit biefem Talent ichon allein

Deft's Schriften. I. 1.

3

find Sie hier nicht ohne Stute. Fassen Sie Muth, liebes Kind! Sie find nicht so hulflos und abhängig in der Welt, als Sie sich vorsftellen. «

Dieser Gebanke schien besonders wohlthätig auf Gretchens Gemuthöstimmung zu wirken. Die lette Spur von Trubsinn war aus ihren Gesichtszügen verschwunden. Sie blätterte unter meinen Musikalien herum, und legte Einiges davon bei Seite. Wenn ich es erlaube, sagte sie, wolle sie Abends noch ein paar Stücke durchspielen. Darauf machte sie mir ihren ans muthigsten Knir, und hüpfte zur Thur hinaus.

"Charmantes Måbchen!" murmelte Paul, und ich mußte mir Gewalt anthun, um es nicht laut zu wiederholen. — "Wissen Sie, Herr!" suhr er, sich vertraulich zu mir wendend, fort, "was ich ausgedacht habe?" — "Nun?" — "Ich habe den Frauenschneider aus dem oberen Stockwerk herabbestellt, um die schönen Sachen zu übernehmen, die Sie für Gretchen gekauft haben. Er versprach mir, in der Nacht aufzusten, damit der Unzug dis morgen fertig werden könne." — "Welch ein Einfall!" sagte ich halb unwillig; "es ist jeht nicht Zeit, von dieser Urm:

setigfeit mit Gretchen zu reben. « — » Sie soll es ja noch gar nicht wissen, « antwortete er ha= stig; » bas ist eben bas Feine von ber Sache. Ich habe bem Schneiber bas Kleibchen gewiesen, bas Gretchen gestern Abends auszog, er braucht nun weiter kein Maß zu nehmen, wie er sagt. « — » Nun, wenn's so ist! « — » Ja wohl, Herr! Und ich will bie Sachen nur gleich selbst hin= auftragen, so merkt die Alte nichts davon; die verdurbe uns sonst ben ganzen Spaß. «

Ich sette mich an Gretchens Stelle an bas Fortepiano, und durchlief, nicht ohne sympathetische Empsindung, die Tasten, die ihre Finger berührt hatten. Ein Sat aus der Sonate, welche sie gespielt hatte, wurde unvermerkt das Thema, worüber meine Phantasie sich in unregelmäßigen Variationen ergoß. Die Ideen strömten mir in ungewöhnlicher Fülle und Klarheit zu; ich habe vielleicht nie so gut gespielt, wenigsstens nicht mit so lebendigem Ausbruck. Als ich von ungefähr aussah, glaubte ich im Spiegel Gretchens Köpschen, mit schalkhafter Neugierde durch die Thur horchend, wahrzunehmen. "Warte, Schelm!" rief ich, mich umwendend. Sie war es wirklich, zog sich aber schnell zu-



rud, und schlug die Thur zu. Nun war es um mein ruhiges Phantasieren geschehen. Ich sprang auf und ergriff meinen Hut, um meinen aufges regten Gefühlen durch einen Gang im Freien Luft zu machen.

9.

Es war ein ziemlich heißer Tag. Das Gewühl in den Straßen schien mir lästiger als gewöhnlich. Ich stieg in einen Fiaker, der am Wege stand. "Wohin, Ew. Gnaden?" fragte freundlich der Kutscher, den Schlag offen haltend. — "Ja so! — Wohin Du willst. In den S\*\*ischen Garten meinetwegen!"

"Wohin Du willst, " sagte ich, in den sanst schaukelnden Wagen zurückgelehnt, "wohin Du willst, freundlicher Fährmann, Zufall! Hab' ich denn einen anderen Weg, als den Du mich führtest die hierher, und der jest lockender als je, durch blumige Auen und frischbelaudte Hügel sich hinzieht? Wo das Ziel ist; ob wir's erreichen: ich weiß es nicht. Aber ihm zu folgen, so weit Natur und Unschuld uns begleiten, — wer könnte sich's versagen?"

Der Garten war beinahe leer von Men-

ichen. Ich ichlenderte, mich meinen Gebanken überlaffend, in ben schattigen Gangen umber, und feste mich endlich vor einem blubenden Rofengebufche, welches ein Krang von Pinien umfaßte. Die finnige Busammenftellung, welche in ihrer symbolischen Bebeutung ben Reig bes Lebens burch ben Ernft ber Betrachtung zu erhohen ichien, machte, wiewohl fein neuer Gebanke ber Bartenkunft, Ginbrud auf mich, und bauchte mir Begiehung auf meine und Gretchens Lage zu haben. " Die Rofen gebeihen in diefer Nachbarfchaft, " fagte ich zu mir felbft; - fie finden Schus unter bem befreundeten Baume, beffen melancholischen Ernft fie erheitern, und der, nach oben strebend, ber Luft und dem Lichte Bugang zu ihnen lagt, aber nicht ben Sturmen und der brennenden Sige bes Tages. "

"Warum, wenn ihr unbefangenes Herz ber Neigung nicht widerstrebt, die still und machtig mich zu ihr hinzieht, warum war' es denn Thoreheit, dem sußen Hange zu folgen? Will ich nicht ihr Gluck, und besitz' ich nicht, was es ihr sie chern kann? — Die Jugend? — Clender Nothebehelf der Gemeinheit! Wird sie vermissen, wovon ihre reine Seele nichts ahnet? — Und



bin ich benn ein Greis? Klopfen diese Pulse nicht oft noch allzu rasch? trag' ich mein unzgebleichtes Haupt weniger frei und aufrecht, weil es nicht so leer an Urtheil und Erfahrung ist, als ber schwindelnde Kopf eines Jung-lings? — Laß uns den Zweck der Weisheit nicht verlieren, Samuel, aus eitler Furcht vor der Thorheit! Nicht erzwingen will ich das Glück bes Lebens, nicht mit List und Mühe erjagen; aber es frohlich hinnehmen, wenn es von selbst sich mir barbietet. «

Rasch erhob ich mich und ging auf bas Rossengebusch zu, um die jüngste und schönste der erst entfalteten Knospen zu pflücken, und sie zum Andenken dieser Stunde an meine Brust zu stecken. Mit munteren Schritten durchstreifte ich noch einmal die verschiedenen Parthien des Gartens; da stieß mir unvermuthet ein alter Bekannter auf, der, wie ich wußte, vor Kurzem eine Frau genommen hatte. Der Mann ist wenig jünger als ich, und ich habe ihn stets für einen recht verständigen Menschen gehalten. Er erzählte mir, wie glücklich er in seinem neuen Stande sey, fragte nach meiner ländlichen Besstung, und war sehr verwundert, daß ich so

selten bahin kame; er, seines Theils, versicherte er, habe keinen sehnlicheren Wunsch als ben, seine übrigen Tage mit seinem jungen Weibchen auf bem Lande zubringen zu können. — Wir trennten uns nach einer ziemlich langen Unterhaltung, welche für mich mehr Interesse hatte, als mein Gesellschafter wußte, ober vermuthen konnte.

Es war beinahe Abend, als ich nach Saufe fam. Paul, ber mir in ber Thur begegnete, gab mir lachelnd ein Beichen, bag ich ohne Beraufch in mein Bimmer treten moge. 3ch that es, und fah Gretchen an meinem Schreibtifche fiben. Leife naberte ich mich, und faßte fie fanft an ben Schultern. Sie fah etwas erschreckt gu= ruck, lachelte aber, als fie mich erkannte, fo ans muthig zu mir empor, daß ich nicht umbin fonnte, einen fluchtigen Ruß auf ihre Stirn gu' bruden. "Darf ich wiffen, mas Gie ichreiben, liebes Rind? « fagte ich. — Sie reichte mir bas Blatt hin. Es war ein Brief an ben Gerichtshalter ihrer Beimath, ber, wie ich erfuhr, augleich ihr Bormund war, aber fich ftets fehr wenig um fie bekummert hatte. Der Brief betraf die Erbichaftsfache ihrer Tante; er mar



zweckmäßig und mit einer sehr zierlichen Hand geschrieben. "Sie könnte, « bemerkte ich, " Schreibund Musikmeisterin seyn, sobald sie wollte. « —
"Glauben Sie wirklich, « sagte sie vergnügt,
" daß ich geschickt genug wäre, als Lehrerin ober Gouvernante in einem kleinen bürgerlichen Hause
einzutreten? « — " Hätten Sie benn Neigung
zu einem solchen Geschäfte? « erwiederte ich. " Es
ist eben nicht das harmloseste. « — Auf ihre
Neigung, meinte sie, komme es hierbei wol
nicht an; diese habe sie auch nicht in die Stadt
geführt; sie wäre lieber auf dem Lande geblieben: aber sie müsse sür ihren Unterhalt sorgen,
und man habe ihr gesagt, auf diese Weise könne
es hier vielleicht am ehesten geschehen.

Die aber, fagte ich nach einigem Stillsschweigen, wenn sich eine Stelle für Sie fande, frei von den lästigen Rücksichten, welche den Aufenthalt in den sogenannten guten häusern oft so unangenehm machen, mit einer einfachen, Ihrer ehemaligen Lebensweise angemessenen Beschäftigung, wobei Sie zugleich mehr von sich selbst als von Anderen abhängig wären, nicht in der Stadt, sondern auf dem Lande, und in einer der schönsten Gegenden, die man sehen

fann? - Gretchen wurde fehr aufmertfam. » Und worin bestande biefe Beschaftigung ? « fragte fie. - "In ber Aufficht über bas Innere einer fleinen Landwirthschaft, antwortete ich, bie einem meiner Freunde gehort; einem Manne ungefahr von meiner Urt und meinem Ulter, ber Gie mit ber größten Uchtung behanbeln, und Ihre Ginfamfeit felten ober nie burch feine . Gegenwart ftoren murbe, es mare benn, bag Gie es felbit munichen follten. " - Das liebe Dab= den ward abwechfelnd blag und roth; fie fchien meine Gebanten zu errathen, und auch wieber zweifelhaft baruber zu werben. » Und glauben Sie," fagte fie, » baß es fich fur mich fchickte, biefe Stelle anzunehmen? - - Bie ich bas Saus und die Befinnung meines Freundes fenne, al= lerbinge! " war meine Untwort. - Gie fab eine Beitlang ftill vor fich bin. - " Run, Gretden ? faate ich, inbem ich fie leicht umfaßte. -. Dug ich mich fogleich entschließen, mein vaterlicher Freund?" fragte fie, mit finblichem Bertrauen zu mir aufblident. - " Rein Liebe! Sie follen es überlegen. - " Taufend Dant!" erwiederte fie fchnell; » und nun gute Racht, lieber Berr!" - "Schon fort? und feinen

herzlicheren Abschied von Ihrem — Freund? "
Unbefangen reichte sie mir die Wange hin.
Meine Lippen suchten die ihrigen. Es war eine geistige Berührung, rein und innig. — Sanst machte sie sich los, und, mit einem holdseligen Blick auf mich, eilte sie aus dem Zimmer. —
"Gute Nacht, Gretchen!" rief ich ihr nach. —
"Gute Nacht!" hort' ich, kaum vernehmbar.

## 10.

"Wo bleibst bu, Paul? « rief ich meinem Alten am andern Morgen entgegen; "ich habe schon dreimal geschellt. "— "Herr, es ist noch nicht fünf Uhr; ich bin erst aufgestanden. "— "Warum nicht gar? " sagt' ich, und sah nach meiner Uhr. Sie stand still; ich hatte vergessen sie aufzuziehen. — "Was befehlen Sie, Herr?"

"Nun, wenn es noch so fruh ist! — Ich wollte dich fragen, ob der Schneider Gretchens Anzug gebracht hat. "— "Nein, Herr! Doch, ob er fertig ist, kann ich gleich sehen; er ist gewiß wach, und sigt an seiner Arbeit. "— "Laß seyn, Paul! es könnte Aussehen im Hause maschen. "— "Nicht im geringsten! Brigitte war schon auf den Beinen, und wollte eben ausge-

hen, als ich herein kam. — Horen Sie? Die Sausthur wird auf= und zugeschloffen. — Die Alte ist fort, und Gretchen sist vermuthlich bei ihrer Rahterei; die merkt nicht auf uns. — Ich bin gleich wieder ba, herr! «

Ich warf mich geschwind in einen Ueberrock. Die Thurmuhren schlugen funf. Lächelnd trat ich vor meine Spieluhr, und zog sie auf. » Wenn wir die Zeit vergessen, « sagte ich, » sind wir am glücklichsten. Sollten wir sie aber vergessen? «— Die Rose siel mir in die Augen, die neben der Uhr in einem Glase Wasser stand; sie war über Nacht frisch ausgeblüht. Unwillkührlich neigte ich mich zu ihr herab. "Es ist der Hauch ihres Mundes, « sagte ich, und meine Lippen berührten leise die zarten Blätter, — » aber es ist nicht ihre Seele, was mir darin bezgegnet! «

Paul kam voll Freude mit dem fertigen Anzuge. "Soll ich ihn ihr bringen? « fragte er hazstig. — "Ja Paul! Aber nimm bort das feinste Paar Schuhe dazu; sie werden ihr paffen, denk' ich. Sag' ihr, ich ließe sie bitten, dieß zu meinem Andenken zu tragen, und, wenn es ihr nicht unbequem ware, die Schuhe sogleich anzu-



ziehen." - Das foll fie wohl, herr!" erwies berte Paul, und eilte bavon.

Nach einer fleinen Weile erschien Paul wieber unter ber Thur, die er offen ließ, mir heim= lich und vergnugt zuwinkend, bag ich beraus= kommen und ihm folgen mochte. Er ging vor mir her mit großen Schritten, aber auf ben Beben, und gab mir brollig zu verfteben, es ihm nachzuthun. So famen wir vor Gretchens Rammerthur, welche gleichfalls offen ftand. " Seben Sie einmal, " flufterte er mir gu, "bas liebe Mabchen schlaft noch. Ich habe ihre alten Rleiber meggenommen und bie neuen bafur bin= gelegt; nun muß fie wol die unfrigen angie= ben. " - Gie lag, ben ichonen Ropf etwas qu= rudaebeugt, guchtig in ihre Dede eingehullt, in geraber Stellung, nur bas rechte Rnie ein menia heraufgezogen, woburch, unter ber ftraff anliegenden Sulle, die zierliche Form ihres Bei= nes fichtbar murbe. 3ch marf einen fast eiferfüchtigen Blid auf ben Alten, ber bas reigenbe Schauspiel mit mir theilte. - Jest ichien fie fich zu regen; fcnell ergriff ich Paule Sand, und, indem ich ihn mit mir fortzog, schloß ich bie Thur ziemlich laut hinter uns. In bem Mugenblick horten wir ein Geraufch in der Ram: mer, und schlichen auf ben Zehen bavon, wie wir gekommen waren.

"Du magst sehen, " sagt' ich etwas ernst: haft, wwie du beinen Einfall bei Gretchen gut machst; benn schwerlich wird sie auf eine angenehme Weise bavon überrascht seyn. Sobald sie sichtbar ist, melbe ihr, welchen Auftrag ich bir gab, und baß alles Uebrige beine eigene Erstindung war. "— "Ei, " erwiederte Paul ziem-lich trogig, " bas will ich schon noch aussechten; war es boch in allen Ehren gemeint. "

"Db nicht ber kleine Teufel Asmodi in ben alten Kerl gefahren ist? « sagte ich zu mir selbst, als er fort war. "Bas er seit brei Tagen thut, scheint ganz barauf angelegt, mich Hals über Kopf in ein Meer von Liebe hineinzustürzen, während ich nichts anderes im Sinne hatte, als an seinen blumigen Gestaden, in aller Unschuld und Freiheit, zu lustwandeln. Wenn ich dieß unruhige Herzklopfen recht verstehe, so mengt sich etwas in meine Empsindungen, wosgegen meine horazische Weisheit schwerlich wird Stand halten können. Nimm dich in Acht, Samuel! nimm dich in Acht! Ich fürchte, du



wirst balb gar nicht mehr wissen, wie es an der Zeit ist; beine Sahre hast du schon halb und halb vergessen.«

"Nun, herr, alles ist gut!" rief Paul, als er, nach geraumer Zeit, munter hereintrat. "Aber Sie hatten Recht; Gretchen fand meinen Einfall gar nicht fein. Mit genauer Noth hab' ich verhindert, daß sie unsere neuen Kleider wieder ablegte, sobald sie die ihrigen zurück erhalten hatte. Bloß die Vorstellung, welche Freude es Ihnen machen wurde, sie in dem Anzuge zu sehen, schien sie nach und nach zu befänstigen. Sie wird kommen, glaub' ich, Ihnen sür das Geschenk zu danken. Nu, ich will nichts verrathen: aber sie sieht aus — wunderschön! und die Schuhe passen auf ein Haar; darnach hab' ich gleich geguckt."

"Usmobi!" murmelte ich zwischen ben Bahnen, -- "hebe bich hinweg, Bersucher!" Da
ging die Thur auf, und Gretchen trat mit dem
Fruhstuck herein. Meine unsicheren Blicke glitten
von der reizenden Gestalt ab, und blieben am
Boden haften, so, daß die netten Fußchen das
erste waren, was mir in die Augen siel. Paul
hatte Recht; die Schuhe pasten, wie angegos-

sen. — Gretchen lispelte einige Worte von Dank. Ich sah auf und fühlte, daß mir das Blut in's Gesicht stieg, während sie selbst über und über glühte. » Ich danke Ihnen, Gretchen, stotterte ich, "daß Sie meinem Wunsche nachzegegeben haben; wenn ich jedoch ganz zufrieden sen soll, so bitte ich Sie, bieser unbedeutenden Sache nicht mehr zwischen uns zu erwähnen. "

"Mamsell Gretchen! Mamsell Gretchen!" rief Brigitte burch die halb geoffnete Thur. — "Was gibt's denn, Jungfer Brigitte?" brummte Paul. — "Es ist ein Frauenzimmer hier, " sagte die Alte gar freundlich, "das mit Mamsell sprechen will. Rommen Sie doch heraus, liebes Kind!"

"Liebes Kind! " affte Paul der Alten nach, als sie mit Gretchen fort war. "Haben Sie das Fragengesicht gesehen, Herr, das die alte Trube dazu machte? Ich bin doch begierig, was das für ein Besuch ist. "

Paul ging, und kam nach einiger Zeit sehr übellaunig zurud. Eine Mad. Miller sen ba, erzählte er, und schon eine gute Weile mit Gretschen eingeschlossen. Nach Brigittens Aeußerunzen, welche sehr vergnügt scheine, vermuthe er,

daß von einem Dienstantrage für Gretchen die Rebe sey. Er wolle wetten, die ganze Sache sey von der Alten angestiftet, und stehe mit ihrem heutigen frühen Ausgange in Berbindung. Sie werbe auch nicht ruhen, sette er hinzu, indem er wieder wegging, die sie bas liebe Madchen aus dem Hause vertrieben habe.

Pauls Bermuthungen Schienen nicht ungegrundet. Dach einigen Minuten trat Gretchen felbst in mein Bimmer, etwas nachbenklich, und, wie ich mit Bermunberung bemerkte, gum Musgehen bereitet. Sie beftatigte mir, bag Dab. Miller ba gemefen, und ihr einen Dienst angeboten habe; jugleich habe fie ihr gemelbet, baß Frau v. Reichard fie noch biefen Bormittag gu fprechen muniche. - "Und mas merben Gie thun, Gretchen?" fragte ich, nicht ohne Beforgniß. - » Soren, mas mir bie gnabige Frau gu befehlen hat, " erwieberte fie gang ruhig. -"Und wegen bes Dienstantrages?" - "Ich habe ber Mad. Miller gefagt, bag ich ihr noch feine bestimmte Untwort geben fonne. " -" Butes, liebes Gretchen! Gie bachten alfo mei= nem Borfchlage nach? " - "Bar es benn wirflich Ernft bamit? « fagte fie, mit lachelnb prufender Miene. — "So vollkommen Ernst, liebes Kind! daß Sie Ihre Stelle antreten können, so bald Sie wollen." — "Und der Herr, dem die Wirthschaft gehört, wird er auch so viel Vertrauen in mich sehen, als Sie, und kann ich es — in ihn?" — "Ich denke, ja!" — "Wenn das ist," sagte sie nach kurzem Besinnen; "so bestimmen Sie über mich, wie Ihnen gut daucht," — und fort war sie.

" Sie ift ein Engel!" rief ich, - und ift bein, Samuel! bein! Saft bu bas verbient, Unglaubiger? - - 3ch flingelte Paul, um mich vollends anzukleiben; benn ich wollte einen Bang burch bie Stadt machen. "Bib Icht, " fagte ich zu ihm, "was Brigitte etwa Neues aushect; bas Erfte, woruber fie brutete, maren Bindeier. " - " Biffen Gie das fo gewiß, Berr? Die alte Rage fieht mir fo lauernd und unheimlich aus; ich glaube, bie argften Tuden bat fie noch im Sinterhalt." - "Bah! bah! Das fonnen ihre Tuden uns am Enbe fchaben? « -"Une nicht, aber bem armen Gretchen! Ich bleibe babei: Sie follten bie Mamfell auf Ihr But ichiden; ba mare fie auf einmal geborgen." -- "So! - Bore, Paul, bu haft boch Gret-



chen nicht von beinem Projekte vorgeplaubert? "

— "Bewahre! Sie weiß kaum, glaub' ich, daß wir ein Gut haben. "

— Desto besser! fagt' ich, ihn lachelnd auf die Schulter klopfend.

"Ubieu, alter Projektmacher!"

## 11.

3ch trieb mich eine halbe Stunde in ber Stadt herum. 218 ich wieder zu meinem Saufe jurudfam, fah ich ben Baron S \* \* im Thore fteben, einen alten Buftling, ber mir zuweilen bie Ehre erweift, mich »feinen lieben Freund " zu nennen. - » Ch, lieber Freund! « rief er mich an, ba er mich auf bie Treppe zugehen fah, "find Sie in bem Saufe bekannt?" - "So giemlich. Bas fteht zu Dienften, Berr Baron ? - " Sagen Sie mir, liebfter Freund, " erwiederte er mit einem vertraulichen Lacheln, » fennen Sie bas wunderhubiche Mabchen, bas hier im Saufe wohnt? Sie ift, wie ich bore, erft vor ein paar Tagen angekommen, und foll einem alten Grillenfanger Gefellichaft leiften, ber vermuthlich gar nicht weiß, was er an ihr hat. " - " Die fieht bas Dabben ungefahr aus? " fragte ich, an mich haltenb. - Er be-

ichrieb mir Gretchen gang genau. - » Und mo haben Sie bas Bunberkind gefehen? " fragte ich. - " Sier auf ber Strafe, Freund! ichon zweimal: aber fie ift mir immer fo fchnell ent= wischt, daß ich nicht entbeden konnte, in welchem Stockwerke fie wohnt. " - "Ich fenne bas Mabchen, Baron, a fagte ich troden; "unb, um es furg zu machen, ber Grillenfanger, bem fie Gefellichaft leiften foll, bin ich. Berlangen Sie fonft noch etwas, mein Berr ? " - " Lieb= fter Freund!" rief ber Ged mit erzwungenem Lachen . wich bitte taufenbmal um Bergebung! Das mar bumm, ich gefteh' es, aber auch brollig; wie? - Sa, ba, ba!" - 3ch ließ ihn mit einem verächtlichen Blide fteben, und ging rafch die Treppe hinauf.

Das Erste, was ich bei'm Eintritte in meine Wohnung horte, war, daß Herr v. Ebert, bersselbe, welcher mir den Possen mit Gretchens Schuhen gespielt hatte, sich zum Mittagsessen habe anmelben lassen. — »Sind benn heute alle Narren und Pflastertreter in Bewegung, rief ich zornig, » um mich aus den Thoren zu treiben? Geh sogleich hin, Paul, und sage Herrn v. Ebert, daß ich-heute unmöglich die Ehre has



hen könne, ihn zu bewirthen. " — "Menn er aber nicht zu finden ist, und geraden Weges herkommt?" — "So — verwünscht! — so — bestelle Pferde, Paul! Pferde! — Wir gehen auf's Land, Alter!" — "Juchhe! So ist's recht!" rief Paul. "Gleich will ich Ihre Aufträge bestorgen, die Pferde zuerst. Sehen Sie indeß, Herr, wie Sie das liebe Mädchen trösten können, das in ihrem Kämmerchen sist und weint. " — "Sie weint, Paul? Was hat man ihr gethan?" — "Ich weiß nicht; aber ich sagte Ihenen wohl, Herr, daß die alte Kage Brigitte ihre ärgsten Tücke noch im Nacken hätte."

An Brigitten vorbei, die eben herausging, eilte ich in Gretchens Zimmer. Sie kam mir mit einer freundlichen Begrüßung entgegen; aber ihre Augen und Wangen zeigten die frische Spur von Thranen. "Sie haben geweint, theures Gretchen!" sagte ich. "Verhehlen Sie mir nichts! Was ist geschehen?" — "Nichts, was mich erniedrigen, oder das Vertrauen, das Sie mir einslößen, mindern konnte, "erwiederte sie mit großer Ruhe, — "Also doch etwas, das darauf abgesehen war? Sprechen Sie, liebes Kind; ich beschwöre Sie!" — Sie erzählte mir nun, daß

Krau v. Reichard fie Unfange mit einer befrembenben Ruchaltung und Reierlichkeit aufgenommen, fie an ihre brave Tante erinnert, und ben Untheil, welchen fie an Gretchen nehme, burch Die freundschaftliche Berbindung, worin fie mit ber Tante gestanden, gerechtfertigt habe. Bierauf habe fie verschiedene Fragen über Gretchens Bekanntichaft mit mir, und uber bie Berhalt= niffe meines Saufes, an fie geftellt. Da ihr Gretchen alles umftanblich und aufrichtig er= ablt, mas fie felbst bavon miffe, fen Krau von Reichard nach und nach zutraulicher, und end= lich recht freundlich und offen geworben. Dame habe meinem Rufe und Charafter Gerechtigfeit widerfahren laffen, fie aber boch er: mahnt, gegen bie Manner überhaupt auf ihrer Suth zu fenn. Bum Schluffe habe ihr Krau v. Reichard unverhohlen gefagt, man habe ihr Gretchens Mufführung verbachtig machen, und fie als Werkzeug zu ihrer Entfernung aus meinem Saufe gebrauchen wollen; fie halte es fur ihre Pflicht, bas allzugunftige Zeugniß guruck gu neb= men, welches fie ber Mab. Miller ertheilt habe, auch muffe fie Gretchen vor einer andern Der= fon warnen, die babei hauptfachlich im Spiele fen.



" Ubicheulich ! " rief ich : " bie boshafte Brigitte!" - » Bergeihen Gie ber Berblenbeten, " erwiederte Gretchen; »ich habe ihr vergiehen. Sie furchtet mahrscheinlich, burch mich von ihrer Stelle verbrangt ju werben, und furchtet es vielleicht mehr aus Unhanglichkeit fur Ihre Perfon, ale aus Gigennus. " - » Die Glenbe! " fagte ich; " was hat ihr Ruchenregiment mit Ihnen und mit ben Absichten gemein, welche ich in Betracht Ihrer haben fann? Es gibt nur eine Stelle in meinem Saufe, bie - boch, an biesem Orte nichts bavon! Rommen Sie, ebles Mabchen! Wenigstens foll ber Rang, ber Ihnen in meiner Meinung gebuhrt, nicht langer burch eine niedrige Umgebung zweifelhaft gemacht werden. Gie haben mir Bertrauen bewiesen; ich will zeigen, baß ich beffen werth bin. -Mit biefen Worten fuhrte ich fie aus Brigittens Bimmer in bas meinige, worin ich fie bat, fich beauem zu machen, inbeffen ich in meinem Cabinette einige Schreibereien zu beforgen hatte.

Paul kam zurud, mir zu melben, bag er meinen Auftrag bei herrn v. Ebert ausgerichtet habe, und bag ber Wagen in einer Stunde langftens bier fenn werbe. "Lag geschwind etwas zum Essen richten, " sagte ich, " bann packe bas Mothigste zusammen, was wir zu einem kurzen Sommerausenthalte nothig haben. Den Brief hier trägst du zu meinem Freunde, bem Doctor Morbach; ich werbe kunftige Woche auf ein paar Tage in die Stadt kommen, um das Weistere mit ihm zu besprechen. " — "Gut, Herr!" — "Heh, Paul! Kein Wort zu Gretchen; und vergiß nicht, ihre übrigen Sachen aus meinem Schranke mitzunehmen, auch — die Pantösselschen!" — Ich glaube, der alte Kerl lachte, wie mir das Wort entwischte: aber er nickte so treuherzig zurück, daß ich es gut senn ließ.

Das Mittagsessen war balb vorüber. Ich beschäftigte Gretchen am Klavier, bis Paul mir einen Wink gab, daß angespannt sen. Liebes Kind, agte ich, wenn Sie es zufrieden sind, so fahren wir jest nach dem Landsitze meines Freundes. In dritthalb Stunden sind wir dort. Gefällt es Ihnen nicht, so bringe ich Sie heute noch in die Stadt zurück. — Sie war überzrascht, aber, wie ich zu bemerken glaubte, auf keine unangenehme Weise. "Ich habe mich in Herrn Brinks Hände gegeben, sagte sie mit Unmuth und Würde, wund will seinen Planen



nicht entgegen senn. - In brei Minuten faben wir in bem Wagen, und fuhren, ohne uns nach Jungfer Brigitten, die ganz bestürzt am Fenster stand, noch nach ben Gaffern auf ber Straße umzusehen, zu bem Stadtthore hinaus.

## 12.

Ein froherer Emigrantenzug, als ber unfrige, ward nicht leicht gefehen. Mir ging bas Berg auf unter dem freien, beiteren Simmel; Gretchens liebliche Befichtszuge murben immer fprechender und lebendiger, und Paul lachte, und gesticulirte auf bem Rutscherbock, als ob er un= flug werben wollte. — Der Weg wendete fich von ber Sauptstraße ab, gegen bas Bebirg gu, an beffen Ruge er eine geraume Strecke hinlauft. Zwifden zwei Bergrucken, bie von ferne fich zu beden scheinen, offnet fich feitwarts ber Eingang in ein breites Thal, in beffen Tiefe meine kleine Besitzung liegt. Die Landschaft wird, wie man weiter hineinfahrt, von hundert gu hundert Schritten romantischer und bilberreis cher, bis ber Eingang bes Thales fich wieder zu schließen scheint, und man fich in einem Reffel von terraffenformigen Wiefengrunden und maldigen Gipfeln befangen sieht. Gretchen, mit dem neuen Anblicke beschäftigt, war eine Zeitlang still; jest rief sie aus: "o wie schön ist's hier! und die Gegend hat Aehnlichkeit mit meiner Heismath! "— "Wir sind dem Orte unserer Bestimmung nahe, " sagte ich; "das Gebäude am Abhang jenes Birkenwäldchens ist das Haus meines Freundes. "— Gretchen blickte mich mit freudestrahlenden Augen an: sie ließ ihre aufgeshobene Hand auf meinen Arm sinken, und ich glaubte einen leisen Druck zu empsinden. Es schien mir die Weihe meines Landhauses zu sepn; jest erst hatte sein Besig einen Werth für mich.

Der Wagen fuhr langsam auf bem nach und nach beschwerlich werbenden Wege hin, durch das kleine Dorschen, ein paar schone einzelne Bauernhofe vorbei, bis an die Mühle, welche hart an meinen Garten stößt. Paul, von mir unterrichtet, stieg ab, und ging voraus, um, wie er sagte, Herrn Max Spohr, dem Berwalter des Gutes, unsern Besuch zu melden. Wir mußten den ziemlich breiten, vom Regen stark angeschwollenen, Waldbach durchfahren, über welchen einige Schritte oberhalb der Muhle ein leichter Steg

Beft's Schriften. I, 1.

für Fußgånger gebaut ift. Als wir am hausthore hielten, kam uns Paul mit der Nachricht
entgegen, herr Mar habe Geschäfte beim Holzrechen, und werde erst morgen wieder kommen;
boch seven die Schlussel zu den Zimmern vorhanden, und er werde, da er hier Bescheid wisse,
schon die Honneurs des Hauses machen. Gretz
chen sah mich lächelnd an, als ob sie erwartete,
daß ich nun das Räthsel lösen würde. Aber ich
stieg ganz ernsthaft aus, und hob, eben so ernsthaft, sie aus dem Wagen. "Geh' voran Paul!"
sagte ich, "und mache dem Hauswirth Ehre."

Das haus ist von meinem Borganger in einem launenhaften, aber nicht unangenehmen Geschmacke gebaut, und stellt von außen ein Mittelbing von schweizerischer und hollandischer herrenwohnung bar. Das Erdgeschoß hat neben ber Kuche und ben Gesindestuben ein paar artige Zimmer, die mein Vetter Mar, der Dekonom bes Gutchens, bewohnt. Das obere Stockwerk ist, durch einen gegen den Garten offenen Salon, in zwei halften getheilt, wovon die eine für den Eigenthümer, einen alten Junggesellen, wie ich, die andere für eine Freundin bestimmt und eingerichtet war, welche aber nie darin ge-

wohnt hat. Beibe Abtheilungen find bequem und anftandig eingerichtet, ohne überfluffigen Aufwand; ich habe fie größtentheils gelaffen, wie ich fie fand, fogar bas Portrat des ehemaligen Besigers ist in einem Rabinette hangen geblieben.

Ich führte Gretchen querft in Die Bimmer, bie, wie ich ihr fagte, fur fie bestimmt maren. Das ift viel zu vornehm und weitlaufig, " fagte fie, nachbem fie fich ein wenig umgefeben; » hier konnte ja eine fleine Familie Plat fin= ben. " - "Mer weiß, wozu bas in ber Folge gut ift!" ermieberte ich ichergenb. - Gretchen fab faft etwas finfter barein, wekhalb ich fur gut fand, fie ohne weitere Bemerkungen in ben Sof und ben Garten ju fuhren. Bas fie bort und in den Wirthschaftegebauden fah, hatte ib= ren gangen Beifall. "Es ift hier alles im beften Stande, " bemerfte fie: »ich mußte wenig, mas fich andere ober zwedmäßiger einrichten ließe. -"Das macht alles unfer herr Mar, " fuhr Daul heraus - no, er ift ein tuchtiger Wirthschaf. ter! " - » Der ift Berr Mar?" fragte Gret= chen neugierig. - » Ih, ber liebe junge Better,« erwiederte Paul - »meines Freundes, ja !« fiel ich ihm in's Wort, und nahm Gretchen



unter ben Urm, um ihr auch bie Wohnung bes Sausherrn gu zeigen.

Mit Beranugen bemerkte ich, bag Gretchen ber bequemen und artigen Ginrichtung meiner Bohnzimmer eine besondere Aufmerksamkeit wibmete, und bag felbft bie etwas zu weit ge= triebene Sorafalt fur bie Gefundheit und Beauemlichkeit bes Befigers, welche hin und wieber fichtbar mar, ihr nicht miffiel. Gie fchien gang eingenommen von ber Borftellung einer behaglichen Sauslichkeit, und ichmaste überaus gemuthlich und angenehm von ben hundert flei= nen Genuffen, welche bas Kamilienleben auf bem Lande barbietet. Die hatte ich fie offener und liebenswurdiger gefehen; es mar bas Sausmutterchen, in ber Gestalt und mit bem Betragen einer Grazie. - » Run, Gretchen, " fagte ich, nachdem ich ihr lange zugehört, "barf ich biefem Saufe ju Ihrem Befige Glud munichen? Werden Gie gerne bier bleiben? " - "Wer follte bas nicht! " erwieberte fie recht freudig. 3ch ftand neben ihr, ben Urm um ihren Leib gefchlungen, ale fie biefes fagte, und bruckte fie mit einer Regung inniger Bartlichfeit mich. - Gleichsam um mich zu gerftreuen,

warf fie einen Blick auf bas Portrat, beffen ich vorhin ermahnte. » Weffen Bild ift bieß? « fragte fie. - "Das Bilb bes Befigers " - erwiederte ich ohne Absicht. - "Die?" fiel fie mir in's Wort, »fo war' es boch?" - Ihre Bermir= rung ergette mich; ich wollte feben, wie weit es bamit kommen konnte. - "Allerdings, " fagte ich ernsthaft, ses ift ber Freund, von bem ich mit Ihnen fprach; er hat biefes Saus gebaut, und alles, mas Gie bier feben, fo eingerichtet. " - Sie fchwieg, und schien eine innere Bemegung unterbruden zu wollen ; ploglich manbte fie fich hinmeg, um mir ein paar Thranen gu verbergen, die fich in ihre Mugen brangten. -" Rein! " rief ich, meiner felbst nicht mehr mach= tig, »es ift nicht gang fo, liebftes Gretchen! Sener Mann lebt nicht mehr, - ich felbft bin ber Befiger!" - Gie fab mich an mit einem Blide, worin ein Borwurf mit einer Aufwallung ber Kreube fampfte. "Bofer Mann!" fagte fie, mit bem Finger brobend, » mich fo gu necken!" und als ich sie befanftigend in meine Urme gieben wollte, machte fie fich, mit einer halb strafenden, halb verzeihenden Diene, los und eilte bavon.



" Cie ift bein, " rief ich entzudt: "bas liebenswurdige, bezaubernbe Geschopf ift bein! Ihr Berg hat fur bich entschieden; es hat fich wiber ben Bedanken aufgelehnt, biefen Aufenthalt, ber ihr fo lieb ift, mit einem Unbern, als mit bir ju theilen ! - Still, aber felig traumend, ging ich in meinen Zimmern umber, Gretchen ermartenb, die zum Nachteffen wieder fommen follte. - Sie hatte fich bequem gemacht und ein mei-Bes Rorfett angezogen, welches ihr ein noch vertraulicheres Unfeben gab. Unwillführlich Schielte ich nach ben Pantoffelden, welche Paul auf mein Beheiß in ihre Schlaffammer gelegt hatte; aber bie Rugden maren mit guchtiger Strenge beschuht. Die habe ich die Sittsamkeit so liebensmurbig und fo entfernt von aller Pruberie Gretchen war an bem Abend befon= gefeben. bers gefprachig; ich vergaß mich felbft und meine Bunfche, indem ich, ihrem finnigen Geplauber suborend, an ihrer Seite faß. Die findliche Unbefangenheit ihres Bemuthe theilte fich un= vermerkt bem meinigen mit, ich genoß bas Beranugen eines freundlichen Beifammenfeins, bas burch feinen Uffett und feine Regung ber Gelbft= fucht geftort wird. Ruhig fah ich bas holbe



Måbchen sich in ihr Schlasgemach zuruckziehen, und hörte sie nach einer Weile die Thur absichtießen, welche von ihrer Seite in den gemeinsschaftlichen Salon führt.

"Reine Ubficht und feine Befurchtung ftort ben Krieben biefer reinen Geele, " fagte ich gu mir felbit, ale ich allein mar. "Bar' es nicht Gunbe, fie burch bas Geftandniß einer Leiben-Schaft zu beunruhigen, bie fie jest noch faum verstehen, gewiß nicht erwiebern fann? Die Beit mag vollenden, mofur ber Bufall in Rurgem beinahe ichon zuviel that. Gind wir boch aus bem wilben Treiben ber Welt in bie ftille Befriedigung ber Ginfamteit gerettet! Der fcone Baum ber hoffnung, mit feinen Anofpen und Bluthen, hat Burgel in bem Boben beiner Bunfche gefchlagen; laß ihn Rraft gewinnen, und gur Beitigung gelangen! Ift es nicht auch ein Genug, die golbenen Fruchte machfen und reifen ju feben, bis fie, in fuger Fulle fcmellend, fich felbft von ben Zweigen lofen, und une freiwillig in ben Schoof fallen? " - Mit bie= fen Bedanken legte ich mich gur Rube, und mit einem leifen : » gute Nacht, Gretchen! « fant ich bem Schlaf in bie Urme.



13.

Die Sonne ftand ichon ziemlich hoch, als Paul mich mit ber Nachricht wecte, bag Mar im Borgimmer fei, um mir feine Aufwartung ju machen. - "Ift er ba? - Die fieht ber Junge aus?" fagt' ich, mich ermunternb. -Bie bie Gefundheit und ber Frohfinn felbft, Berr! Er ift noch etwas mannlicher geworben; - man fann wohl fagen: ein Bilb von einem jungen Menschen! Sie werben eine rechte Freude an ihm haben. " - "So! - Gib mir meinen Schlafrod, Paul, - und lag ihn hereinkom= men. " - "Er hat auch unfre Mamfell Gretchen ichon gesehen, " fuhr Paul fort, " und ein Langes und Breites mit ihr gesprochen. Die jungen Leute, bent' ich, werben fich gut mit ein= ander vertragen; Berr Mar fann nicht Rub= mens genug bavon machen, wie flug und be-Scheiben bas Dabden ift. Ja, bas mußt' ich mohl; alle Welt muß bem lieben Rinde holb fein!" - "But, gut, Paul! Mach' ein Enbe, und fuhre ben Mar berein. «

"Es ift boch munberlich, " fagt' ich zu mir



felbft, als Paul fort war, »baß mir bis in den Augenblick bas gar nicht einfiel!«

Die Thur flog auf, und Mar eilte auf mich gu, mich offen und herglich willfommen heißenb. "Id bachte ichon, " fagte er, "wir maren gang von Ihnen vergeffen, fo lange ift's, bag Gie une nicht befucht haben. " - 3ch bemerkte, baß ich erft feit ein paar Tagen von ber Reife gurud gekommen fen. - » Uebrigens ift hier alles auch ohne mich recht gut gegangen, wie ich febe; und Du, " - fagte ich, ihn in die rothen Baden fneipend, - shaft bich, Gottlob! auch nicht abgefummert. " - Dazu, meinte er, habe man auf bem Lande meber Beit noch Unlag; jugleich aab er mir mein Rompliment guruck, benn er fanb, ich fen mahrend ber Beit um gehn Sahre junger geworben. - »Findeft bu bas?" fagte ich las chelnd; "halb und halb kommt es mir felbft fo vor, Mar. "

Ich erklarte ihm nun, daß ich ben Rest bes Sommers auf dem Gute zubringen murbe, worzüber er sehr vergnügt schien. "Ich habe auch an Deine Erleichterung gebacht, " fuhr ich fort; bas junge Frauenzimmer, bas Du schon kennen gelernt hast, wie ich hore, — wird kunftig bie



innere Wirthschaft führen. — Du bist es boch zufrieden, Better? — Er habe immer gezwünscht, antwortete er, daß eine weibliche Aufssicht im Hause wäre; Mamsell Berger scheine dazu alle Eigenschaften zu besigen. — "Nicht wahr, Mar? — Und wie gefällt sie Dir scrift? Man kann sie wohl in den Augen leiden; nicht? « — "Sie ist ein schönes Mädchen, " sagte der Junge ganz ruhig, und wurde nicht einmal roth. Ich fand aber doch für gut, das Gespräch auf etwas Anderes zu bringen, wozu es nicht an Stoff fehlte, indem mir Mar über den Zustand des Gutes und über seine Anstalzten zur Verbesserung desselben, umständlich Bezricht zu ertheilen hatte.

Marens Ankunft und ber neue Wirkungskreis, worin Gretchen von biesem Morgen an
trat, machten auch in meiner Tagesordnung
und in meinem gewohnten Umgange mit dem
lieben Kinde eine bedeutende Berånderung. Ich
sab fleißige Mådchen jest beinahe nur an
bem gemeinschaftlichen Tische, wo ich mich auberdem, meines jungen Betters wegen, nicht so
frei wie bisher mit ihr unterhalten konnte. Gretchens Betragen gegen Mar war naturlich und

offen, so auch bas feinige gegen sie; eine besonzbere Theilnahme, wie man zwischen zwei so jungen und ausgezeichnet hubschen Personen oft schnell genug entstehen sieht, konnte ich nicht wahrnehmen. Gretchen schien bloß für ihr neues Geschäft Sinn und Ausmerksamkeit zu haben, und Mar hatte mir so viel zu berichten, zu zeizgen und zu erklären, daß auch ihm keine Zeit für seine schöne Hausgenossin übrig blieb. Es war viel Bewegung, aber für's erste noch keine recht gesellige Zusammenstimmung unter uns.

Ich brachte ben größten Theil bes Tages bamit zu, in Marens Begleitung meine ziemlich weitläufigen Grundstücke in Augenschein zu nehmen, die sich wirklich in einem trefslichen Zustande befanden. Nachmittag ritten wir in den Wald, auf welchen Mar sein Hauptaugenmerk bei seinem Wirthschaftsplane gerichtet hatte. Auf dem Wege bahin gesellte sich der landesfürstliche Oberforfter zu uns, ein würdiger Mann, den ich schon früher kennen gelernt hatte. Mit Vergnügen bemerkte ich, wie freundschaftlich und achtungsvoll der wackre Mann meinen Vetter behandelte. Er sprach mit Beisall von den Einrichtungen und neuen Anlagen, welche Mar in den

Balbern gemacht, und mit Barme von ben Berdienften, die er, bei'm Musbruch ber Bieh= feuche im vorigen Berbft, fich um die gange Begend erworben habe. "Ich halte fonst nicht viel von gelehrten Defonomen, « fagte er, »aber bas Weld, Berr Brink, bas Gie auf ben miffen= Schaftlichen Unterricht bes jungen Mannes ba verwendet haben, tragt Ihnen und wird einst noch bem Lande gute Binfen tragen. Fur bie brei Sahre, die er hier ift, hat er viel geleiftet. Sehen Sie zu, herr, wie Sie Ihren Better fest halten; benn ich habe große Luft, ihn 36= nen fur ben landesfürstlichen Dienst abwendig ju machen. « - » Nun, wenn es zum Glude meines Bettere ausschlagt, " - fagte ich; aber Mar unterbrach mich mit einiger Seftigfeit: Der Berr Dberforfter fchergt nur; er weiß recht gut, wie ich in diesem Punkt bente. " - "Ja, ja, ich weiß es," fagte ber Alte lachelnb. "Den macht man Ihnen nicht abwendig, Berr Brint! Er hat ein bankbares Gemuth, und mir ju oft felbst gesagt, mas er Ihnen schuldig ift. " Da= mit verließ une ber Dberforfter, und wir ritten tiefer in's Solz.

Alles, was ich in bem Balbe fab, bestätigte

bas ruhmliche Beugniß bes Dberforftere. Pflanzungen hatten feit einem Sahre betrachtlich gewonnen, ber Solgichlag mar im beften Bange, und bie neue Berbindung mit ben Schleufen verbiente mufterhaft genannt zu werben. gleich mar bas Ruglide überall mit bem Schonen verbunden; mein fleiner Forft hatte beinabe bas Unfeben eines moblgepflegten Partes. um fo auffallender war mir eine noch gang verwilberte Stelle, ungefahr in ber Mitte bes Balbes. Ich mar im Begriff, nach ber Urfache biefer Erscheinung zu fragen, als ich Mar mit buftern und icheuen Bliden fich hinweg wenden fah, und mich erinnerte, bag bieg ber Drt fen, ben er fich von mir guteinem Denkmahl fur fei= nen armen Bater erbeten hatte. Der Unglude liche mar vor zwolf Sahren verloren gegangen, und hatte, man weiß nicht wo, feinem verworrenen Leben mahrscheinlich felbft ein Ende ge= macht. Es fceint, baß Mar noch immer nicht mit fich einig werben konnte, auf welche Weife er ein fo theures und fcmergliches Unbenfen, hier, in feiner übrigens fo heiteren Schopfung, erhalten follte.

Wir fanden am Ausgange bes Walbes eis

nen Knecht, bem wir unsere Pferbe übergaben, um den Ruckweg zu Fuß über die Wiesen zu nehmen, auf welchen in der kunftigen Woche die Heuernte anfangen sollte. Es ward ziemlich spät, bis wir zu unserem Hause kamen; zur Abkürzung des Weges gingen wir daher durch des Mullers Garten über den Steg, dessen ich schon einmal gedacht habe. Nicht ohne ein kleiznes Grausen und ohne mich an Mar zu halzten, konnte ich den gefährlichen Steg zurücklez. gen; denn unter ihm brauste der Waldstrom, und stürzte mit reißender Gewalt auf die Mühlzräder, von deren lauten Schlägen der morsche Bau erzitterte.

Eine furze Abendunterhaltung an dem gemeinschaftlichen Tische beschloß diesen geschäftis
gen Tag. Die Rede siel auf die Waldkultur,
die mir auf einmal interessant zu werden ausing. Gretchen mischte sich bescheiden in das Gespräch, und überraschte Maren durch die Richtigkeit ihrer Bemerkungen. » Du weißt noch
nicht, " sagte ich, "daß Gretchen eine geborene Forstmännin ist; sie hatte mich schon halb und
halb zu beinem Lieblingsfache bekehrt, eh' ich
hierher kam. " Diese Entdeckung, so wie mancher Zug, ben ich von Gretchen erzählt hatte, schien einige Unnäherung zwischen ben jungen Leuten zu bewirken, was mir nicht entging, aber bei ber Offenheit ihres Benehmens ganz unbedenklich vorkam. Weil am nächsten Tage Sonntag war, erbot sich Mar, Gretchen in die, eine halbe Stunde entfernte, Kirche zu führen; ich versprach, ihnen dahin zu folgen, und entzließ, ziemlich ermüdet und schläfrig, meine Geschlichaft.

## 14.

Der Kirchgang war belebter und feierlicher, als ich vermuthet hatte; benn als ich ben jungen Leuten in meiner Kalesche nachgesahren kam, zeigte sich, daß eben Kirchweihe geseiert wurde. Um sie dem Gedränge zu entziehen, nahm ich Gretchen auf dem Rückwege in meinen Wagen. Ich war in vier und zwanzig Stunden nicht so eng' und vertraulich mit ihr beisammen gewessen, und fühlte um so lebhafter, wie nahe sie mein Herz anging. Sie war freundlich, beisnahe weich, schien aber zuweilen zerstreut, was ich dem uns umgebenden Gewühle zuschrieb. Auf einige hingeworfene Fragen gab sie mir

nur halbe ober unpaffende Antworten; ba ich fie barüber halb fcherzend zur Nede ftellte, und babei tandelnd ihre Hand brückte, entschuldigte fie fich leicht errothend, und erwiederte, kaum merklich, meinen Handedruck.

» Sat Gie Mar fo ernsthaft gestimmt? « fragte ich, ohne Urges barin zu fuchen. - » Gin wenig mag er wol Urfache bavon fenn, " er= wiederte fie. - "Die, Rind?" fagte ich, giem= lich betroffen. - Gie ergablte mir nun febr treubergig, daß fie auf bem Gange nach ber Rirche einen Theil von Marens Jugendgeschichte erfahren habe: - von bem unglucklichen Ende feines Baters; von der Bulflofigfeit feiner fruheren Sahre; von dem, mas nachher ich fur feine Erhaltung und feinen Unterricht gethan; von feiner Unhanglichkeit an mich, und von feinen jetigen gludlichen Berhaltniffen. Gie fen burch die Mehnlichkeit ihrer Schickfale innig ge= ruhrt worden, und fie leugne nicht, daß ihr Mar burch biefes alles recht lieb geworben, aber noch lieber ber, bem er und fie fo viel gu ver= banken hatten. - Gie jog, inbem fie biefes fprach, meine Sand an ihr Berg, und aus ih= ren überquellenden Mugen fielen ein paar Thrånen barauf. — "Mein Kind!" fagte ich, innigst bewegt, "Sie wissen nicht, baß bieser Augensblick mich reicher belohnt, als Alles werth ist, was ich je fur Sie und ihn thun kann. "

Die Zweifel, welche über Gretchens Gesinnung augenblicklich in mir aufgestiegen waren,
verschwanden eben so balb wieder; vielmehr
glaubte ich meines Glückes mehr als jemals
versichert zu seyn. Mar selbst war ja ein neues
Band zwischen uns geworden; und so bestand
mein Vertrauen in die beiden Lieblinge meines
herzens neu befestigt und völlig hergestellt.

Der Mittag gehörte zu ben frohesten, welche ich, in lieber, kleiner Gesellschaft, jemals zugesbracht habe. Mar war anfangs etwas still, nahm aber balb an meiner und Gretchens aufgeweckten Laune Theil. Ich schlug vor, daß wir gegen Abend auf das Kirchweihsest fahren, und daß Gretchen mit Mar einen landlichen Tanz machen solle. Nach Tische setze sich Gretchen an das Klavier. In meiner humoristischen Stimmung siel mir ein, meinem Vetter, der eben kein starker Violinspieler ist, zuzumuthen, sie bei einer Sonate zu accompagniren. Er that es nach einigem Widerstreben. Es ließen sich

bald einige falfche Griffe und fragende Tone vernehmen. Gretchen fab ein paar Mal gutmuthig verweisend auf Mar guruck; als aber ich und er felbst barüber zu lachen anfingen, stimmte fie munter in unfere Luftigfeit ein, und fpielte unbekummert fort, bis bas brollige Roncert un= ter allgemeinem Gelachter ein Enbe nahm. -"Ich habe mich felbft zum Beften gegeben," fing Mar nach einer Paufe an, "weil ich fab, baß meine Ungeschicklichkeit Gie wirklich beluftigte; aber von heute an bitte ich, bie Bioline nicht mehr anruhren zu burfen. « - » Das fallt bir ein? " fagte ich. - "Ich murbe furch= ten, " fuhr er fort, "Mamfell Gretchens feelen= volles Spiel mit jedem Striche zu verderben, ja ihr die Musik selbst zu verleiden, und schon biefe Kurcht macht es mir unmöglich, bie Beige je wieder in die Sand zu nehmen. " - » Nicht boch!" rief Gretchen lachelnb. - "Ich weiß. was ich fage! " antwortete Mar febr bestimmt; » bie bisharmonischen Tone, bie uns heute fo viel zu lachen machten, werben oft noch recht ernsthaft in mir nachklingen. " - " Sieh, fieh! " fagte ich leise fur mich, "bas ift eine Bartheit,

die ich dem jungen Forstmanne kaum zugetraut hätte! «

Wir fuhren ichon fruhzeitig jum Rirchweih= Mar hatte feine Forftuniform angezogen, und faß, neben unferer Ralefche herreitend, recht ftattlich auf feinem Pferbe. Muf halbem Bege fam und ein Bug von Bauernjungen mit einer bunt ausgeschmuckten Rirchweihstange entgegen, um welche fie froblich herumsprangen, larmten und muficirten. Der Weg war nicht ber befte und verengte fich gerabe, wo wir mit bem Buge aufammentrafen. Mar wollte ausweichen und über einen Graben am Kahrmege fegen. wurde fein Rog icheu, und machte einen falichen Sprung, fo, bag er zu fturgen brobte. -" 21d! " horte ich Gretchen erschreckt ausrufen; aber ber Ungftschrei lofte fich in ein gacheln ber Bufriedenheit auf, benn ber junge Mann faß fest und ficher, und fah von feinem beruhig= ten Gaule munter nach uns gurud. - » Er ift ein geschickter Reiter, " fagte fie mit merklichem Bohlgefallen. -- "Und fieht recht gut aus, " fest' ich hingu; "nicht mahr, Gretchen?" -Sie murbe roth, ober ich bilbete es mir meniaftens ein. - " Paul hat Recht, " bachte ich;



»ber verdammte Junge ift wirklich bilbichon!« Mar hob Gretchen, und bann auch mich aus bem Wagen, ale wir vor bem Wirthshaufe ankamen. Mus bem geraumigen, festlich vergierten Sofe ichallte une bie Tangmufit und bas frohe Betummel ber Lanbleute entgegen. Unfer Gintritt erregte Aufmerkfamkeit, benn wir waren die erften Stabter, die bei bem Fefte erfchienen. Aber noch mehr Bewegung entstand, ale Mar von einigen ber Umftehenben erkannt wurde. "herr Mar ift bier. - Willfommen Berr Mar!" horte ich von mehreren Seiten ru= fen. Alte und junge Leute kamen auf ihn gu und ichuttelten ihm treubergig bie Banbe. Mir und meiner Begleiterin ward viele Chre erwiefen , ale er une ben Leuten vorftellte; Gretchen besonders gewann bald die allgemeine Theil= nahme, benn man ichien fie fur Marens Beliebte zu halten.

Es half fein Weigern, Mar mußte bie erfte Menuet mit ihr eröffnen. Alles ftand umher, "das schöne Paar" tanzen zu sehen; ich selbst mußte gestehen, baß Mar, auch seiner reizenden Tanzerin gegenüber, sich noch ganz wohl austahm. Die Musik ging in das Tempo ber

Deutschen über, und Mar flog mit Gretchen an mir vorbei unter bem lauten Jubel ber Bu-Schauer. Die jungen Paare Schloffen fich an, balb war die Luft und die wirbelnde Bewegung all: gemein. Nach einigen Touren, welche Gretchen mit Mar gemacht hatte, gab fie einem jungen Bauernburfchen die Sand, ber jauchgend nach Landlerart mit ihr zu breben anfing. Es mar ber Lieblingstang ihrer Beimath; mit gragien= hafter Leichtigkeit fuhrte fie bie fuhnen, oft muthwilligen Figuren und Wenbungen aus, aber bie Sittsamfeit ichien jebe ihrer Bewegungen, und felbft ben Kaltenwurf ihrer Rleis bung ju bemachen, indeg ber findlichfte grobfinn aus ihrem offenen Gefichte lachte. Ich war in ben Unblick verguckt; ungern fab ich, baß Mar mit ernftem Lacheln fie anhielt, indem er fagte: »es ift zu viel!" - Gretchen fam, von ber Bewegung und von Freude glubend, auf mid zu, und hing fich an meinen Urm. Berg fchlug mir machtig; ich fuhrte fie aus bem Bedrange, um mich und fie burch einige Buge frischer Luft in bem Barten gu erquicken.

Mar mar uns gefolgt. Er fcherzte uber Gretchens übertriebene Reigung jum Tange,

kerten, sich bennoch nicht enthalten, sie noch zu einem Walzer mit ihm aufzusordern. Lachend gab sie ihm die Hand, und hüpfte in die Reishen. Nach wenig Augenblicken sah ich sie, von Mar umschlungen, unter den Tanzenden dahin schweben. Sie schienen beibe von der Musik gestragen zu werden; Gretchens Auge hing an den Feuerblicken des kräftigen Jünglings, der, sich selbst und seine Umgebung vergessend, fünf bis sechs Mal die ganze Länge des Tanzbodens mit ihr durchstog.

"Es ist genug, Kinber!" rief ich ihnen zu, als sie an mir vorbei kamen; und, wie aus einem tiefen Traume geweckt, traten sie schnell und etwas betroffen aus dem Kreise. — "Es wird dunkel," suhr ich fort; "wir wollen nach Hause, Mar!" — Dhne Widerrede ging er, unsern Kutscher zu suchen, und ließ sein Pferd vorführen. Ich stieg mit Gretchen in die Kalesche, und stiller, als nach so lebhaften Eindrücken zu vermuthen war, kamen wir vom Kirchweihseste wieder auf meinem kandhause an.

## 15.

"Es ist natürlich, " sagte ich mir selbst, als ich Nachts allein auf meinem Zimmer war, baß die jungen Leute Gefallen an einander sinzben. Liebe kann noch nicht im Spiele senn, aber es würde geschehen, wenn es so fortginge; auch das ist natürlich. — Du mußt ein Ende machen, Samuel, ohne weitern Berzug. Die Unbestimmtheit der Berhältnisse taugt überall nicht. — Sie ist dir gut; Dankbarkeit und Pslicht werden der Neigung zu Hülfe kommen, und gegen diese dreisache Schuswehr wird ein slüchtiger Geschmack, eine Regung der unverwahrten Sinne kaum anzukämpsen wagen. — Mach' ein Ende, Samuel! du hast dich lange genug besonnen."

Um andern Morgen befahl ich Paul, Unstalt zu machen, daß wir gleich nach Tische in die Stadt fahren konnten. Ich sah Gretchen ben ganzen Vormittag nicht; sie hatte in der Wirthschaft zu thun. Mar war auf dem Felde, wo der Unfang mit der Heuernte gemacht wurde. Bei Tisch erschien Gretchen allein. Ich fand sie so unbefangen als jemals, und vergaß über

ihren heiteren Befprachen beinahe ben ernfthaften 3wed, ber mich auf einen ober zwei Tage pon ihr trennen follte. Als fie borte, baß ich in bie Stadt ginge, bat fie mich, ihr, nebft ih= ren übrigen Rleibern, die Papiere zu bringen, Die fie in ihrem Roffer gurudaelaffen batte. -" Was fur Papiere find bas?" fragte ich. -Einige Schriften, welche gum Proceg ihrer Tante gehorten, war die Untwort, mehrere Briefe, die ihr besonders intereffant maren, und ihr Zauffchein. - "Ihr Tauffchein?" rief ich; "bas ift mir lieb! " aber ich faßte mich fchnell, und feste lachelnd hingu: "Goll ich bas Alles burchftobern? Rurchten Gie nicht, Bretchen, mir Ihre Geheimniffe zu verrathen?" - "3ch habe feine Beheimniffe vor Ihner " erwiederte fie mit bem Tone bes herglichften Bertrauens, indem fie mir bie Schluffel zu ihrem Roffer ubergab. - 3ch war innig gerührt. » Moge es immer fo bleiben, liebes, liebes Rind!" fagte ich, inbem ich ihre Sand an meine Lippen brudte, und ging ichnell fort, um mich in meinen Bagen zu werfen.

Ich flieg in ber Stadt bei meinem Freunde, bem Doktor Morbach ab, ben ich ersucht hatte, Brigitten in meiner Abwesenheit zu verabschies ben, und ihr einen Sahrestohn unter ber Bebingung auszugahlen, baß fie fogleich auf viergehn Tage in ihre Beimath reif'te, und vor ih= rer Buruckfunft meber meinen noch Gretchens Namen vor einem Menschen aussprache. Er lachte, ale ich zu ihm fam, und verficherte, mein Auftrag fen punktlich vollzogen. - " So ift bie Luft in meinem Saufe rein, " fagte ich, "und ich fann meine Braut in bie Stabt bringen, mann ich will. " - "Ihre Braut? " rief ber Doftor im hochften Erftaunen; "Braut! Ift's moglich? " - » Reine Musrufungen, lieber Dottor, wenn ich bitten barf, und feine juriftische Schwierigkeiten! Genen Gie fo gut, mir einen bunbigen Che = Rontraft aufzuseben. Sier sinb bie Sauptpunkte, Beirathegut und Bitthum betreffend. Der Name der Braut ift Margarethe Berger. " - "Berger? Margarethe Beraer? Derfelbe Rame, ben Jungfer Brigitte nicht nennen follte?" - "Derfelbe! Und ben ich auch Sie bitte nicht zu nennen, fo wenig als meiner Beirath Ermahnung ju thun, bis fie vorbei ift. " - Brint! Lieber Freund Brint!" fagte Morbach, ben Ropf fcuttelnb -"Liebster Doftor!" war meine Untwort, "ich

Weft's Schriften. I, 1.

5

Bayedsche Stas sbibliothek München



weiß, was Sie sagen wollen. Ich habe mir die Sache überlegt; vielleicht hatte ich besser gesthan, vor fünf und zwanzig Jahren baran zu benken: aber damals kannte ich Gretchen Berger nicht, ober vielmehr sie war noch nicht in der Welt. — "Eben beswegen, Freund!" — "Genug," siel ich ihm in's Wort, und wandte mich zum Weggehen; "wenn Sie den Kontrakt nicht aussehen wollen, so thut es ein Anderer; auf Ihre Verschwiegenheit rechne ich." — "Warten Sie doch, Freund! Sie vergessen die Schlüssel zu Ihrer Wohnung, die ich Brigitten absorberte.

Morbach brachte mir lachelnd die Schlussel; zugleich erklärte er sich bereit, die Ehestistung zu entwerfen. "Wann soll denn die Trauung sepn?" fragte er. — "In acht Tagen, Herzensboktor!"— "Da brauchen wir Dispensation wegen des Ausgebots; die Einwilligung des Vormunds muß schriftlich vorliegen."— "Ich schreibe ihm heute noch. Einwendungen sind nicht zu erwarten; in vier Tagen kann die Antwort hier sepn."— "Gut!" sagte Morbach ziemlich ernstehaft; "den Tausschein der Braut, und was sonst noch nöthig ist, hole ich mir morgen selbst bei Ihnen ab."

Ich verließ ben Doktor fehr vergnugt, und fuhr eiligft nach Saufe, um fogleich an Gretchens Bormund zu fchreiben. Paul mar feit bem fruhen Morgen in einer brolligen Unruhe. Er hatte gern gewußt, mas ich vorhatte, fcheute fich aber boch, mich banach zu fragen. 2(18 er indes fah, bag Brigitte abgezogen fen, murbe er febr aufgeraumt, und that unverlangt, was er mir nur an den Augen abzusehen glaubte. » Soll ich nicht bie Stube gleich fcheuern, und ein menig hubicher ausmalen laffen ? « fragte er; »es kann ein recht artiges Bimmer fur bas liebe Mabchen werben, wenn fie zuweilen zu uns in bie Stabt fommt. " - » Lag bas noch, Paul! " fagte ich ; ses wird fich fcon ein Bimmer fur Greichen finden. «

Den Abend brachte ich sehr angenehm mit Gretchens Papieren zu, welche ich aus ihrem Koffer zu mir genommen hatte. Ich fant mehrere Briefe ihrer Tante, und brei oder vier von ihrem verstorbenen Lehrer barunter, einem alten Geistlichen, von welchem sie mir einige Mal mit großer Liebe und Dankbarkeit gesprochen hatte. Beibe schienen treffliche Menschen gewesen zu seyn; ich erkannte nun um so beutli-



cher, wie das seltene Madchen in solcher Umgebung werden konnte, was sie war. Endlich siel mir auch der Tausschein in die Hande; er war in weißes Papier eingeschlagen und mit Gretzchens Namen, von ihrer eigenen zierlichen Hand, überschrieben. Nie habe ich eine Urkunde mit größerer Theilnahme, ja mit einer so andächtigen Empsindung, betrachtet. Es schien mir eine Unweisung auf meinen Antheil irdischen Glückes. "Als sie in's Dasein trat, a sagte ich zu mir selbst, "erneuerte und verzüngte sich das meinige; sie ward geboren, damit ich nicht umfonst gelebt hätte."

Um andern Morgen währte es mir zu lange, bis der Doktor kam. Ich ging also, ihn in seiner Wohnung aufzusuchen, wodurch es geschah, daß wir einander versehlten. Us ich wieder nach Hause kam, hörte ich, er sen inzwischen da gewesen und habe die Nachricht hinterlassen, daß ein dringendes Geschäft ihn auf das Land ruse, von wo er nicht vor dem nächsten Mittage zurückkehren werde. — Was blieb mir zu thun übrig, als mich in Geduld zu fassen, so schwer es mir auch siel? Paul konnte nicht bez greisen, worüber ich so übellaunig war, und

warum ich nicht geraben Weges auf unser Gut zurücksuhr, nach welchem ich einige Mal über- laut geseufzt hatte. Damit nur die Zeit verginge, trieb ich mich in zwanzig Fabriken und Kaustäben herum, ließ mir eine Menge Dinge zeigen, die ich nicht nothig hatte, und kauste Manches, mitunter auch Unnüßes, zu Gretchens Ausstatung. "Mein Seel, Herr!" sagte Paul, als ich mit der dritten Ladung angefahren kam, "ich glaube, Sie wollen eine Krambube oder eine Lotterie von Pußsachen anlegen; das kann sa Mamsell Gretchen in zehn Jahren nicht gebrauchen. "— "Schweig, Paul!" sagte ich kurz und verdrießlich; denn ich sühlte, daß ich dem Alten nicht viel Kluges zu antworten hätte.

Der sehnlich erwartete Mittag kam, und Morbach brachte ben Entwurf der Chestistung, in bester Rechtsform aufgesett. Nun gab es aber neue Schwierigkeiten wegen der Dispensation. Ich mußte mich entschließen, noch einen Tag in der Stadt zu bleiben. Meine Ungebuld stieg auf's Aeußerste. Am dritten Nachsmittage, seit meiner Trennung von Gretchen, ward endlich die Bewilligung zur Trauung ausgesertigt; ich nahm von meinem Freunde Mors

bach Abschied, und fuhr, mit Allem versehen, was meinen Bunfchen gunftig fenn konnte, wies ber zu ben Thoren ber Stadt hinaus.

#### 16.

Das Dach meines Lanbhauses blinkte mir im Strahl ber Abendsonne entgegen. Gin armer Sirtenknabe blies, fo gut er konnte, ben Ruhreihen, indem ich vorbeifuhr, und wieber= holte fein Runftftud, jum Dant fur bie Scheis bemunge, welche Paul ihm guwarf. Mus ber Ferne flang bie Beife ziemlich angenehm, und ftimmte harmonisch zu ben Gefühlen ber Gehn= fucht, die meine Bruft bewegten, 218 wir gu ber Bafferfuhrt nah an meinem Saufe famen. faben mir Bauersleute aufwarts am Bache fte= hen, noch mehrere am Steg oberhalb ber Muhle. Der Steg, wie wir bemerken konnten, mar gur Balfte eingebrochen. Ich erinnerte mich augen= blicklich an ben gefährlichen Gang, ben ich vor ein paar Tagen barüber gemacht hatte. Bor meinem Saufe, in beffen Thor wir eben fahren wollten, fanden auch Landleute, meift Weiber und Rinder. Gine meiner Magbe fam weinend zu ihnen heraus.

Da ist ein Unglud geschehen! rief Paul; und ich, von einer ploglichen Uhnung ergriffen, sprang aus dem Wagen, eh' er noch still hielt. "Was ist's? Was ist's?" rief ich, mich durch die Leute brangend. — "Uch!" hort' ich Jemand sagen, "Mamsell Gretchen ist mit dem Steg in den Bach gestürzt." — "Und ist doch gerettet?" stammelte ich; — meine Knie brachen mir, ich war auf dem Punkt niederzusinsten. — "Herr Mar," sagte die Magd weinend, "hat sie mit Gesahr seines Lebens herausgezogen, eh' der Schwall des Wassers sie in die Mühlräder ris. Wir haben sie hinauf, in ihr Bett gebracht, aber sie gibt kein Lebenszeichen seit einer Viertelstunde schon."

Paul und ein junger Bauer führten, ober trugen mich vielmehr, über die Treppe nach Gretchens 3immer, wohin ich verlangte. Sie lag ausgestreckt auf ihrem Bette, in warme Tücher eingeschlagen, farblos und ohne sichtbares Lebenszeichen. Mar stand am Haupt bes Bettes, ihre Gesichtszüge mit gespannnter Ausmerkssamkeit betrachtend und ihre Schläse sanft streischelnd, während zwei Mägbe bamit beschäftigt waren, ihr die Füße zu reiben. — "Sie ist

nicht tobt, fagte Mar, ba er mich, auf Paul gestütt, leichenblaß vor sich stehen sah. "Sie kann nicht tobt senn, fette er leiser hinzu; "ihre Hande und Schläse sind warm, und ich glaube von Zeit zu Zeit eine leise Regung ihres Pulses zu fühlen. "

In bem Augenblicke trat ber Arzt aus bem nachsten Marktslecken in das Zimmer. Er bestätigte, nach der ersten Untersuchung, Marens Bermuthung, und ordnete Einiges zur weiteren Behanblung der Scheintodten an. Ich hatte mich auf einen Stuhl niederlassen mussen, und erwartete mit unbeschreiblicher Bangigkeit den Ausgang der Sache. Plöglich hörte ich Mar aufschreien: "Sie lebt! Sie schlägt die Augen auf! "— Ich stürzte auf ihn zu, und brückte ihn sprachlos in meine Arme.

Der Urzt bedeutete uns, still zu fenn, weil die Kranke noch nicht ganz zur Besinnung geskommen ware. Wir zogen uns behutsam zurud, indem wir unsere Freude, so viel als mogslich, unterbrückten. Gretchen lag eine Weile mit offenen, gerade auswärts sehenden Augen; ihre Wangen singen an, sich zu farben; endlich wandte sie Gesicht und Blide nach unserer

Seite. - "Mar!" rief fie, ihm ihre Sand freundlich entgegenstreckend. Der junge Mensch eilte auf fie gu, und tufte die ihm bargebotene Sand mit großer Innigfeit. Much ich mar na: ber getreten; fie murbe mich gewahr und reichte mir bie andere Sand bin. "Er hat mir bas Leben gerettet, " fagte fie, mit bem Ropf gegen Mar nicend; ses war ein graufer Tob, ber mir brobte, lieber Berr Brint!" - " Sie leben, " fagte ich, ihre Sand an meine Lippen brudent, " Sie find uns wiedergegeben, theures Gretchen! Er hat Unfpruch auf Alles, mas ich befige; nie kann ich ihm lohnen, mas er heute that. " - Gretchen wurde wieder blaffer; ihr Athem ichien noch nicht frei. Der Argt verlangte, bag wir uns entfernten : eine Stunbe Ruhe fen fur Gretchen nun bas Nothigfte. Ich nahm Maren mit mir, und ließ ben Urgt mit den Dagben bei ber Rranfen guruck.

Bon Mar erfuhr ich jest, wie ber Unfall begegnet, und burch welches Wunder er felbst im Stande gewesen sen, bas holbe Geschöpf zu retten. Die Maher waren seit Tagesanbruch auf ber großen Wiese beschäftigt, welche jenseits bes Baches, ein paar hundert Schritte über der



Muble liegt. Mar hatte ben Arbeitern verboten. uber ben Steg zu geben, von beffen gebrechlidem Stande er neuerdings überzeugt worben, und hatte bem Muller, wie vorher ichon oft, noch heute fruh bringend angelegen, ben gefahr= lichen Bau fogleich abtragen zu laffen. Dach Mittag mar Gretchen über bie obere Brucke auf bie Wiese gekommen, und bort geblieben. Gpater hatte indeffen Mar, von einer unerflarbaren Unruhe getrieben, die Wiefe verlaffen, und mar noch einmal in die Muble gegangen, mo er ben fahrlaffigen Dann endlich vermochte, ihm gu folgen, um ben Schaben felbft in Mugenfchein ju nehmen. Ule fie aus ber Duble traten, er= blidte Mar zu feinem Schreden Gretchen auf bem ichwankenden Steg, und einen Moment nachher fah er fie mit ben morfchen Bretern in bie Tiefe fturgen. Ginige Mugenblicke mar Gretden, welche Maren noch im Fallen bemerft gu haben ichien, und ber er, nur ben Rod von fich werfend, ichnell nachfprang, über bem Baffer fichtbar: aber balb rif ber Strubel fie binab, fo, baß fie Mar, ber fich felbft nur mit großer Un= ftrengung uber bem Strom erhielt, ein paar Minuten gar nicht fab, und ichon verloren

glaubte. Endlich tauchte, unfern von ihm, eine Hand empor; mit Mühe erreichte er sie, und seine letzten Kräfte ausbietend, gelang es ihm, sie schwimmend an's User zu ziehen. Hier halfen ihm die Knechte des Müllers, dessen Geschrei sein ganzes Haus um ihn versammelt hatte, Gretchen auf einen nahen Rasenplat bringen, dis sie später, noch ganz leblos, von Mar und den herbeieilenden Mägden, auf ihr Zimmer getragen wurde.

Ich fiel bem wackeren Jungen noch einmal um ben Hals, und überhäufte ihn mit Lobsprüschen und Liebkosungen. Aber meine eigenen Kräfte waren durch die furchtbare Gemuthsbeswegung erschöpft; ich mußte mich auf mein Rushebett legen, um mich zu erholen. Nach einer Stunde ungefähr, sagte man mir, daß Gretchen nach mir und Mar verlangt habe. Ich traf ben lettern schon an ihrer Seite, ihre Hand in der seinigen haltend. Gretchen rief mir zu, als sie mich eintreten sah, und nothigte mich freundlich, auf ihrer anderen Seite Platz zu nehmen. Die ganze Heiterkeit und Energie ihrer himmlisschen Seele waren zurückgekehrt, aber ihre körperlichen Kräfte schienen noch etwas schwach



und niebergebruckt, mas befonders an bem ofteren Bechfel ihrer garten Gefichtefarbe mertbar murbe. Dit großer Ruhe fprach fie von bem erlittenen Unfalle, und entwickelte fehr beutlich ben Gang ihrer Borftellungen und Empfindungen, fo weit fie fich berfelben bewußt mar. Sie glaubte, ihre volle Befinnung erft verloren gu haben, als fie an bas Ufer gebracht murbe. "3ch war gewiß, " fagte fie, "bag mir Dar nahe fen, und daß er mich retten murbe. " Das furcht: bare Braufen ber Muhlraber habe fie ubrigens auch unter bem Baffer vernommen, und bieß fen ber lette Gindruck vor ihrer Dhnmacht, beffen fie fich erinnere. Che fie ihrer außeren Sinne wieder machtig gewesen, fen fie fich bewußt geworben, bag fie gerettet fen und in ihrem Bette liege; es fen ihr vorgekommen, Mar ftebe über ihrem Saupte, und fie bore ihn von Beit su Beit fprechen; auch meinen Gintritt habe fie bemerkt, und fen burch meinen ftummen Schmers febr geangstigt worden, aber fie habe fich meder regen, noch ihre inneren Unschauungen mit Morten ober Beichen ausbruden tonnen. -"Lieber Berr Brint, " fagte fie, indem fie meine Sand ergriff, wich habe auch nachher gefeben,

wie tief Sie von meinem Unfalle ergriffen waren. Sie sind so gut; bin ich benn Ihrer Theilnahme werth? « — Ich konnte nicht sprechen, sonbern ließ mein Angesicht auf ihren Arm
sinken, ben ich unbemerkt mit zärtlichen Kussen bebeckte.

Nach einer Weile stand ich auf. "Das Ulles, " sagte ich, » greift Sie zu sehr an, liebes
Gretchen! Wir wollen Sie für heute ber Ruhe
überlassen. Morgen früh, wenn Sie gut geschlafen und sich ganz erholt haben, werbe ich Sie
besuchen. Ich habe Allerlei für Sie aus ber
Stadt mitgebracht, was ich Ihnen zeigen will.
Gute Nacht, liebes Kind! « Zugleich gab ich
Mar einen Wink, mir zu solgen, und verließ
mit ihm Gretchens Schlasgemach.

### 17.

"Ist beine Mamsell aufgestanden? " fragte ich die Magd, die eben aus Gretchens Zimmer kam, da ich fruh am Morgen über den Vorsaal ging. "D ja, Herr!" war die Antwort; "und sie besindet sich recht wohl." — Ich pochte leise an der Thur, und trat hinein, da ich nicht antworten horte. Gretchen stand in ihrem Nacht-



Rorfett am offenen Fenfter, mit bem Ruden gegen ben Gingang gefehrt, und trillerte ein Liebchen in ben Garten hinaus. Gie hatte mich nicht kommen horen, fondern blieb nachlaffig im Genfter gelehnt, indem fie mit bem einen Rufe ben Takt zu ihrer Melobie leife anfchlug. 3ch fab, bag es meine Pantoffelden waren, mit benen fie auf bem Boben flapperte. Mile meine heiterften Bedanken und Bunfche murben in bem Augenblick rege, und indem ich mich ihr unbemerkt genabert hatte, umfaßte ich ihren Schlanken Leib, fo, baß fie, fich umwendend, ge= rabe in meinen Urmen lag. - » Sie haben mich wirklich erfchreckt, . fagte fie, über und über errothend, indem fie fich von mir losmachte; sich bin noch kaum angezogen. " - » Rein Un= jug fleibet fie beffer ale biefer, Gretchen! " er= wiederte ich, » und gludlich ber, welcher ein Recht hat, Sie immer fo gu feben. - Sie ging vom Fenfter weg, und bat mich, ju figen, mabrend fie felbft in einiger Entfernung von mir fteben blieb. - "Biffen Sie, " fing fie nach einer Beile an, »baß mir beute Racht von Ihnen getraumt hat? Wir machten wieber eine Reife mit einander, und zwar eine fehr weite, benn

wir gingen fogar uber See, und fuhren burch Rlippen und Sturme bin; aber am Enbe mar alles gar ftill und freundlich, und wir famen in ein ichoneres Land, als ich mir je eines vorge= ftellt habe. " - "Diefer Traum, " erwieberte ich, » fonnte erfullt werden; ja, ich hoffe gewiß, er wird es, und ich nehme ihn als eine gute Vorbedeutung an. - Segen Sie fich zu mir, liebes Gretchen!" - Sie that es. "Ich mochte boch nicht, " fagte fie, "baf ber Traum in Er= fullung ginge; benn ich bin gerne hier, wo ich Alles um mich habe; mas mir lieb ift. " -"Defto beffer, mein Rind! Much brauchen Gie Ihre Stelle nicht zu verlaffen; bie Reife, bie Ihnen im Traume vorkam, ift - die Lebens= reife, und bier tonnen Gie fie vollenben. -Wollen Sie mich heirathen, liebes Gretchen? -" Uch Gott! " rief fie, - "barauf war ich nicht gefaßt, mein theurer Berr!"

Sie wurde abwechselnd blaß und roth, und sah mich mit scheuen, aber nicht untheilnehmenben Bliden an. Gine mächtige Empfindung schien ihr Inneres zu bewegen; sie wollte einige Mal sprechen, vermochte es aber nicht. Nach eis ner längeren Stille sagte ich: "Geliebtes Mäds chen! Ich wollte Gie nicht überrafchen; eben fo menig mocht' ich Gie zu etwas überreben, mas nur bas Wert Ihrer freien Entschließung fenn barf. Wie ich bin, haben Gie gefeben; mas ich Ihnen fenn kann, muß Ihnen Ihr Berg fagen. Geben Gie mit fich felbst zu Rathe; in einigen Tagen geben Gie mir Untwort. " -Mehmen Gie bieg, " feste ich hingu, inbem ich einen Ring mit einem einfachen Smaragbe bervorzog, sum Undenfen biefer Stunde. tragt die Farbe ber Soffnung, aber er verbindet Sie zu nichts. Gie werben biefen Ring, ber nun ber Ihrige ift, einft mir, ober - einem Undern geben ; wer ihn von Ihnen erhalt, wird gludlich fenn." - Mit biefen Worten fand ich auf und ging fort, ohne eine Untwort abqu= marten.

Paul sah mich forschend an, als ich auf mein Zimmer zuruckkam. Die heftige Erschützterung, worin er mich bei Gretchens Gefahr erblickt hatte, schien ihm unerwartet Aufschluß über Alles, was um ihn vorging, gegeben zu haben. Er errieth meine Absicht, und schien selbst nicht ruhig babei zu seyn. Obgleich ich nicht gern beobachtet bin, war mir Pauls Zuthätige

feit boch nicht unangenehm, benn ich glaubte, ihn milber und theilnehmenber zu finden, als fonft. » Wollen Gie nicht ein wenig um bie Kelber reiten, Berr?" fagte er, ba er mich un= beschäftigt, und ziemlich ernft in meinem Bimmer herumgeben fah; "es ift ein herrlicher Morgen, und die Leute find recht frohlich braugen beim Beumachen. " - "Du haft Recht, Paul; lag mir ben Braunen fatteln. - 218 ich in ben Sof hinabstieg, fam mir Mar entgegen, ber fcon vom Relbe gurudfehrte. Er grufte mich recht munter, und ba ich fragte, wo er hingehe, antwortete er offen, er wolle feben, wie Gretden gefchlafen habe. - »D, fehr gut, « erwieberte ich, "gruge fie von mir;" und nachbem ich mich auf meinen Gaul geschwungen, ritt ich jum Thore hinaus.

Der schone Morgen und die Heuernte, obsichon sich das Bolk ruftig genug dazu anstellte, wollten keine rechte Wirkung auf mich thun. Ich ließ mein Roß ziemlich zerstreut und nachstässig gegen den Wald hinschlendern, als mir der Oberförster aufstieß, und mich durch einen wackeren Weidmannsgruß aus meiner Träumerei weckte. Er fragte mich nach Gretchens Bes

finden: benn er hatte bas Madchen mahrend meiner Abmefenheit fennen gelernt, und ihren gestrigen Unfall erfahren. "Der aute Mar. " faate er, . muß außer fich gewesen fenn; benn ich habe wol gemerkt, bag bie jungen Leute ein= ander lieb haben. - »Das ift naturlich ! a er= wieberte ich fcnell. - "Ja wohl!" war feine Untwort. » Da follten Gie ein Ginfehen ha= ben, Berr Brint, und ein Paar aus ben hubfchen Rinbern machen. Mamfell Berger ift gang bazu geschaffen, die Frau eines braven Forstmannes zu werben. . - "So? a faat' ich. -. Ja, ja! " erwieberte er lachend; wich habe fie porgeftern Abende eine gange Stunde eraminirt, und mich an ihren funstfertigen Untworten recht ergest. Gie tonnte gur Doth felbft einem fleinen Forfte vorfteben. Und bas Dabchen ift auter Leute Rind, Berr! Ich habe ihren Bater in jungeren Jahren gefannt; er mar ein Chrenmann. - "Das freut mich, herr Dberfor: fter! - "Run, wie gefagt, Berr Brint! Gie follten bas Mabchen Ihrem Mar gur Frau ge-Beirathen muß er boch bei Beiten; bas geht auf bem Lande nicht anders. " - Sat Mar mit Ihnen von ber Sache gesprochen,



Herr Oberforster? " — "Kein Wort; es war bloß mein Einfall, aber er baucht mir gut, und Sie sollten im Ernste baran benten, Herr Brink! " — "Gut, gut; ich will mir's überlegen. Abieu, Herr Oberforster! " — Ich lenkte um, und gab meinem Braunen bie Sporen, um geschwind nach Hause zu kommen.

"Ift Mar noch bei Mamsell Gretchen? a fragte ich Paul, als ich ihm auf ber Treppe bezgegnete. — "Er verließ sie vor einer kleinen Weile, Herr! und ist eben wieder aufs Feld gegangen. « — "Und wie sah er aus, Paul? Sage mir's ehrlich! « — Paul schüttelte den Kopf. "Nicht wie sonst, Herr! Seit einer Stunde haben sich alle Gesichter im Hause verändert; auch Gretchen sieht ganz traurig aus, und hat sogar geweint, glaub' ich. « — "Bring' mir eine gestopste Pfeise in mein Kabinet, Paul, und laß Niemand zu mir; ich will allein seyn, Alter!"

Ich hatte Stoff genug zum Nachbenken, aber die Ruhe der Ueberlegung fehlte mir. Die Pfeife war verdampft, ohne daß ich mehr wußte, als zuvor. Es war etwas von schlimmer Vorbedeutung im hintergrunde meiner Seele, aber



ich scheute mich, bas Dunkel aufzuhellen. "Am Enbe sind es Bermuthungen und Einfälle von Leuten, " sagte ich zu mir felbst, "bie von ber eigentlichen Lage ber Sachen weniger wissen, als nichts. "— Da kam Paul, mich zum Effen zu rufen.

Gretchen ftand bei ihrem Stuble, Mar, ein wenig abgewandt, bei bem feinigen. Bir fet= ten uns ichweigenb. Ich warf einen Blick auf Gretchen, bie, mit bem Borlegen beschäftigt, ziemlich ernft, aber ruhig fchien. Mar fah auf feinen Teller, und mußte fich anreben laffen, um Gretchen feine Suppe abzunehmen. felbst mar wenig gestimmt, bie Unterhaltung angufangen, boch that ich einige Fragen an Dar, bie er beantwortete, ohne aufzusehen. Gretchen fuchte oftere ein Gefprach in Bang zu bringen, aber bie Borte wollten ihr nicht fliegen, und ber Berfuch hatte feine Folge. Sie vermieb es fichtbar, bie Rebe an Mar ju richten. Dagegen ließ biefer zuweilen einen Blid auf fie fallen, worin ich bie Gluth einer mubfam verhehlten Leibenschaft zu erkennen glaubte. - "Er liebt fie, " fagte ich zu mir felbft, » und weiß, was zwischen ihr und mir vorgegangen ift!" - Die

unerfreuliche Tischgesellschaft warb enblich aufs gehoben; wir verließen alle brei fast zugleich bas Speisezimmer.

Meine Unruhe trieb mich balb wieber in's Freie. Diegmal wollte ich meiner Stimmung Meifter werben; ich machte einen weiten Spagiergang, von bem ich erft Abende giemlich ermubet gurudtehrte. 218 ich in mein Bimmer treten wollte, offnete fich bie Thur auf Gretchens Seite, und Mar fam heraus. Er mar befturgt, und blieb fteben, als wollte er abwarten, bis ich wegginge. - "Mar!" fagte ich. mich zu ihm wendend, »bu bift jest oft hier oben. "- Er naherte fich mir einige Schritte. -Du haft bir geftern, " fuhr ich mit gemaßig= tem Ernfte fort, »große Unspruthe auf meine Danfbarfeit erworben. Bas ich fur beine Ergiehung gethan habe, ift fein Erfaß bafur : ich mochte nicht, lieber Mar, bag etwas gwifchen une trate. - Geine Blide, welche bisher am Boben gehaftet, erhoben fich jest, und begegneten ben meinigen. 3ch fah Thranen barin; er ergriff meine Banbe, brudte fie gegen feine Bruft, und entfernte fich fcnell.

Einen Mugenblick ftand ich, ihm nachsehend,

bann ging ich in Gretchens Bimmer. 3ch fab fie am Kenfter figen, ben Ropf in bie Sand geftust. Sie ftand auf, und fam mir langfam entgegen; ihre Mugen maren verweint. - » Mar ging eben von Ihnen? " fagte ich, in moglichft rubigem Tone. - "Ta!" war ihre Untwort. -"Er fchien fehr bewegt, - und auch Sie ha= ben geweint. " - Gie fcmieg. Ich feste mich, und winkte ihr, es auch zu thun. - »Es ift nicht mehr, wie es war, a fagte ich nach einer Paufe; » wahrend meiner furgen Abmefenheit hat fich viel veranbert. - Gie wollte reben, fclug aber bie Mugen nieber, und fchwieg. -"Mar liebt Sie - " - "Es ift fo, " antwor: tete fie, vor fich hinsehend. - » Und Gie lieben ihn!" - Sie gogerte. - "Reben Sie, Gretchen! " - "Ich glaub' es fast, " fagte fie, mit faum vernehmbarer Stimme. - 3ch ftand auf, und ging ein paar Mal auf und ab. - » Gute Racht!" fagte ich, und ging gegen bie Thur. -"herr Brint!" rief fie mir nach. - "Bas verlangen Sie, Gretchen?" - . Er hat mir entfagt, und ich ihm, " fagte fie, ftill weinenb. - " Gute Nacht, Gretchen!"

#### 18.

Still ging ich an Paul vorbei, in mein Kabinet. Der Alte kam in einer Weile nach, und ba er sah, daß ich in ber Abendkuhle ausgekleibet da stand, nothigte er mir schweigend meinen Schlafrock auf. — "Soll ich Ihnen Ihre Pfeise bringen, Herr?" — "Nein, Paul!" — "If Ihnen nicht wohl, lieber Herr?" — "Ich bin nicht krank, Paul; aber bringe mir ein Glas Wein, und sage ben Kindern, wenn sie in's Speisezimmer kommen, sie möchten nur allein essen. " "Ach, Gott!" seufzte Paul, fortgehend; "ich dachte wol, daß es nicht gut enden wurde."

"Er hat ihr das Leben gerettet," fagte ich zu mir felbst; "und boch ist's nicht das, wodurch er sie mir abgewann: seine Jugend ist's,
und eine Entsernung von drei Tagen! — So
wenig gilt der Mensch, der innere. — Deine
Jahre, Samuel, — warum vergaßest du deine
Jahre!" — Ich setze mich an mein Schreibes
pult. Gretchens Papiere sielen mir in die
Hände; ihr Tausschein, — die Eheverschreibung,

und die Dispense. Ich schamte mich vor mit selbst. — "Mas man ein Rind ist!" sagte ich, und wie die Natur uns verlockt und tauscht, bis an den Rand des Grabes!"

Paul brachte mir Wein und Brod. Gretzchen sey sehr bekummert, erzählte er, baß ich nicht zum Nachtessen kame, und Mar hab' es sich gleichfalls verbeten. Er sey unten in seiner Stube und arbeite an seinen Wirthschaftsbüzchern; nach meinem Besinden habe er sehr theile nehmend gefragt, Gretchens aber nicht erwähnt.

— "Ich lasse ben Kindern eine gute Nacht wünschen, " sagte ich nach einer Weile; — » und geh' du nun auch, Paul, heute bedarf ich nichts mehr. "

Ich schlief wenig, fuhlte mich aber ziemlich gestärkt und beruhigt, als ich am andern Morgen ausständ. Da trat Paul herein, und übergab mir einen Brief. — "Bon wem?" — "Uch, von dem armen Mar! Er ist fort, Herr, und ich glaube, wir sehen ihn nicht wieder." — "Was sagst du, Alter?" — Ich erbrach schnell den Brief, und las einen formlichen Abschied, voll von Ausdrücken der wärmsten Dankbarzkeit. Er hoffe, schrieb er, seine Entsernung

werde fur bie Wirthichaft feinen bebeutenben Rachtheil haben, ba alles in guter Ordnung fen, und Mamfell Berger die Oberaufficht recht wohl führen fonne; auch empfehle er mir ben Dbers fnecht als einen fehr brauchbaren Menschen. Er bat mich um Bergeihung, bag er, unbekannt mit meinen Ubfichten, bem Bunfche meines Bergens einen Mugenblick entgegen getreten fen; mit ber innigsten Theilnahme werbe er in ber Kerne von meinem Glude boren. Wegen feines Fortkommens bitte er mich, außer Gorgen ju fenn; er habe burch meine Unterftugung genug gelernt, um überall fein Brob gu finden. Uebrigens bente er fich, wegen einer Unftellung in ben landesfürstlichen Forften, an feinen Freund, ben Dberforfter, zu wenden, an welchen er mich auch bitte, ihm von feinen Sachen nachzusenben, mas ich felbst fur aut finde, vor allem aber ein Beichen ber Bergebung und ber Fortbauer meines Wohlwollens. - » Braver Junge! « rief ich aus; wer hat fie mit Befahr feines Lebens bem Tob in ben Muhlrabern entriffen, und geht in bie weite Welt, um meinem Glude mit ihr nicht im Dege gu fteben! - Lag bir fogleich einen Rlepper fatteln, Paul, und reite binuber,

Beft's Schriften. I, 1.

6



zum Oberforster. Ich lasse ihn bitten, heute Mittag zum Effen zu kommen, und ben Mar mitzubringen! — Warte! — Nein; besorge schnell das Pferd, und komm bann wieder. Ich will dir ein paar Zeilen mitgeben. Aber verrathe nicht im Hause, am wenigsten vor Gretchen, wo du hin reitest. «

Ich schrieb bas Villet an ben Oberförster, und schärfte Paul, ber es abholte, ein, sich gezgen Mar nicht merken zu lassen, was ich zu seinem Briefe gesagt habe. Der Alte war schwinzbelig vor Freude, und schwur, entweder gar nicht, oder mit Mar wieder zu kommen. — Mit leichzterem Herzen und freieren Blick, als ich seit zehn Tagen gehabt hatte, trat ich an's Fenster, von welchem ich Gretchen eben aus dem Garten kommen sah. Sie bemerkte mich nicht, sondern ging ernst und sinnvoll mit ihrem Körbchen voll Kirschen über den Hos, die Treppe herauf, und erschrak, als ich ihr unvermuthet aus meiner Thür entgegen trat, und ihr einen guten Morzgen bot.

"Sind es saure Rirschen?" fragte ich, mich ihr nahernd. Sie reichte mir bas Korbchen her. "Alles ist fuß, mas von Ihnen kommt,"



fagte ich, nachbem ich ein paar Rirfchen geto= ftet hatte, - » felbst ein Rorb." - Gretchen war fo verlegen, bag mich mein ungeschickter Scherz balb reute. 3d fragte nun ernfthaft, ob fie um bie Klucht unfers Mar gewußt habe? Sie nickte: ja! - » Und wozu foll bas fuhren? « fagte ich. - » Bu Ihrer Rube und ber feini= gen, antwortete fie mit bescheibener Burbe. -" Sie trauen mir alfo meniaftens gu, " ermieberte ich, » baß ich mich bes Bortheils nicht über= heben werbe, ben mir feine Entfernung gu ge= ben Scheint. " - "Ich traue Ihnen Mues gu, " fagte Gretchen, »beffen ein ebles Berg fabig ift. Aber es giemt mir nicht, von bem gu reben, mas Sie zu thun ober zu laffen fur gut finden merben. " - "Saben Gie feinen Bunfch fur fich, Gretchen?" - "Bu bleiben, wie ich bin," erwieberte fie mit großer Milbe, sund in bem harmlofen Befchafte, fur bas Gie mich anfangs bestimmten, fo nuglich zu fenn, als es mir moglich ift. . - 3d unterbrudte bie Untwort, die mir auf den Lippen schwebte, und indem ich Gretchen freundlich zuwinkte, ging ich in mein Bimmer gurud.

"Es war eine fcone Phantafie, " fagte ich



ju mir felbft; "ber Fehler mar nur, bag ich fie fur Ernft nahm. Kahre bin, holber Traum meis nes Nachsommers! Ward ich boch in fruberer Beit oft unfreundlicher geweckt, und nicht immer, wie jest, ohne Reue! " - Mit voller Beiterfeit feste ich mich an meinen Schreibtifch und nahm Gretchens Papiere wieder gur Sand. Dhne Beimischung einer bitteren Empfindung blatterte ich nur barin, und legte bie Stude bei Seite, von benen ich Gebrauch zu machen bachte. "Der Taufschein bes lieben Rinbes, « fagte ich, indem ich lachelnb bas Datum betrachtete, "fam zwar um zwanzig Jahre zu fpat, aber nur fur mich; - ben haben wir nothig. Die Dispensation, - lachen wirft bu, ehrlicher Morbach! - ift jest überfluffig; aber bie Cheverschreibung, - mit einigen Abanberungen fann fie auch fo noch ihre Dienste thun. -Ich machte biefe Abanberungen, und legte ben Rontraft zu Gretchens Geburtefchein. - » Glud. liche machen zu tonnen, a fagte ich, indem ich aufstand, sift ja boch bas reinfte Blud; und wie follten wir verfteben, es Underen gu bereis ten, wenn wir nicht felbft bafur empfanglich maren? Sabe Dant, gutige Ratur, fur biefen letten Frühlingsschein in meinem herbstlichen Leben! Dem sanften Buge ber Neigung glaubte ich zu folgen, und es war eine hohere Hand, bie zwei schulblose Wesen burch mich vereinisgen wollte. «

Ich machte einen Gang durch die Felber, um die Zeit bis zum Mittagseffen hinzubringen. Kaum war ich zuruck, so traten der Oberförster und Mar herein. Mit treuherziger Munzterkeit führte jener den sehr verlegenen jungen Menschen auf mich zu, indem er sprach: "hier haben Sie den Ausreißer." — "Ist es recht, Mar," sagte ich, "daß du auf und davon gehst, ehe du mir einen Nachfolger gestellt hast, und sogar, che wir noch Gretchens wunderdare Ershaltung geseiert haben? — Richte den Tisch drüben, Paul, in Mamsell Gretchens Zimmer; wir sind heut' ihre Gaste."

- Was meinen Sie, herr Oberförster, " rebete ich nun biesen an, » ba mich ber Junge mit
ber Wirthschaft sigen laßt, wenn ich mein Gutchen in Pacht gabe? "— » Dazu rath' ich nicht, "
erwiederte der Oberförster schnell. "— » Aber
ber Mann ist tüchtig, " gab ich zur Antwort,
» und hat selbst Ihren Beifall. Denn, kurz,



weil Mar bas But nicht mehr fur meine Rechnung vermalten will, mag er's fur feine thun; ich geb' es ihm fur einen billigen Pachtzins, je= boch unter einer Bebingung. " - »Die mare?" fragte ber Dberforster aufhorchend. - Daß er bie Unfpruche befriedige, die ich einer gemiffen Perfon auf mich und einen Theil meines Gigenthums eingeraumt habe. Die Sache ift bier fchriftlich aufgefest; fieh felbft, Mar, ob bu bie Bedingung erfullen fannst. " - Mar starrte mich und bie Chestiftung an, bie ich ihm binreichte. - » Wahrhaftig, " rief ber Dberforfter, ber einen Blick in die Schrift that, "bas ift ein Beirathe-Rontraft, und Ihr Name, Mar, fteht hier neben Gretchens Ramen. - Dar mar noch immer wie ohne Bewußtsein. - » Nimm boch, Mar! " fagte ich, ihm bas Papier aufbringend; »bu haft bich nicht fo lange befonnen, als bu bas Mabchen aus bem Baffer gogft. " -"D mein Boblthater! mein Bater!" rief er nun, und lag an meinem Sale. - "Geh' bin, Bludlicher! " unterbrach ich feinen Freubentaumel, " und hole bir ihr Jawort felbft. 3ch will es ihr erfparen, vor meinen Mugen roth gu merben, so gern ich sie auch errothen febe. - Er flog zur Thur hinaus.

"Das ist brav, herr Brink!" sprach ber Oberförster, "und wahrlich noch mehr, als ich von Ihnen erwartete, was boch nicht wenig gefagt ist." — "Loben Sie mich nicht, Freund!" erwiederte ich; "er wollte für mich viel mehr thun. Was ist der Wunsch eines Mannes, der von dem Leben beinahe schon Ubschied nimmt, gegen die erste Liebe zwei solcher Herzen?"

Gretchen kam, an Marens Arm geschmiegt, zur Thur herein. Es war, als sollte ich für meine Selbstverleugnung burch ben lieblichsten Anblick belohnt werden, benn ihre ganze Gestalt glühte von dem Ausdruck der holdesten Schambaftigkeit. "Die Farbe Ihrer Wangen, " rief ich ihr entgegen, "gibt mir Antwort auf Marens Werbung. Ich habe nur noch Eins beizusehen: in drei Wochen muß Hochzeit seyn; Alles ist vorbereitet, sogar die Einwilligung Ihres Vormundes. — Und nun, Gretchen, geben Sie mir den Arm als Brautvater, weil es nicht als Brautigam geschehen konnte. Wir wollen heute Ihre jungfräuliche Wohnung zu dem glücklichen Ausenthalt einer kleinen Familie



einweihen. Sie schien Ihnen zu weitlau= fig; hatte ich nicht Recht, als ich sagte: wer weiß, wozu bas in ber Folge gut ift? "

# II.

## Etienne Durand.

Eine wahre Geschichte. Mitgetheilt von R. A. West. (1822.)

Herr Etienne Durand galt für ben reichsten Mann in bem Begirke von Beaune, einem ber fconften Landftriche Burgunde, wo er fich balb nach ber Schreckenszeit ber frangofifchen Revolution angekauft hatte. Huch kannte man weit und breit feinen wohlthatigeren Mann als ihn, weghalb er von feinen Nachbaren, meift armen, froblichen Wingern, gewöhnlich nur Bater Durand genannt murbe. In ber That ichien Berr Durand feinen Reichthum mehr fur Unbere, ale fur fich felbft, zu befigen. Er lebte må-Rig, beinahe farg, bewohnte bie fchlechteften Bim= mer feines Schloffes, und fleibete fich wie ein gemeiner Burger von Paris, welcher gewesen gu fenn er nicht verhehlte. Dagegen scheute er feinen Aufwand, wenn es barauf ankam, einen burftigen und zugleich rechtschaffenen Mann zu unterftuben, ober ihm einen guten Tag gu maden. Bei folden Unlaffen gab es nur eine Grange, welche feine Freigebigkeit nie überfdritt: er hatte es fich, wie man bemerten fonnte, gum

Grundsate gemacht, seine Besitungen stets in bem Umfang und Werthe zu erhalten, die sie zu ber Zeit, da er sie kaufte, gehabt hatten. Dieses Stammvermögen bewahrte herr Durand wie ein heiligthum: aber er zeigte sich eben so abzgeneigt, basselbe zu vermehren, als es zu vermindern; ja er schien, seitdem er jene Besitungen erworben, jeden Zuwachs seines Wohlstanzbes als eine Last zu betrachten, deren er sich so bald als möglich wieder entledigen mußte.

Auf welche Weise Vater Durand zu seinem großen Vermögen gekommen, war in der Gezgend nicht bekannt. Man vermuthete, daß der Weinhandel, welchen er früher betrieben, den Grund dazu gelegt, und daß ihn dann mehrere glückliche Unternehmungen im Kauf und Verzkauf von Nationalgutern in den Stand gesetht hatten, die weitläusigen Ländereien an sich zu bringen, in deren Besit er sich gegenwärtig besand. Diese Ländereien hatten ehemals den herren von Sorville angehört, einem altadeligen Geschlechte, dessen letter Stammhalter, unster der herrschaft des Wohlfahrtsausschusses, das Opfer seiner Anhänglichkeit an die königlische Regierung geworden war. Es ging das Ges

rücht, Durand habe, als Mitglied der Parifer Nationalgarde, den unglücklichen Marquis von Sorville auf dem Wege zur Guillotine begleitet, und der Eindruck, welchen die Hinrichtung dieses edlen Mannes auf ihn gemacht, sen vornehmlich Ursache gewesen, warum er einige Zeit nachher sein Gewerbe in der Vorstadt St. Martin aufgegeben, und Paris selbst verlaffen habe.

Wirklich Schien Bater Durand ber ungludelichen Familie, in beren Befitthum er eingetreten, eine mehr als gewöhnliche Theilnahme gu widmen. Man mußte, bag er fich viele Dube gegeben, ben Aufenthalt von Sorville's franker Gemahlin und beffen unmundigem Cohnlein auszuforichen, welche nach ber Berhaftnehmung bes Marquis die Flucht ergriffen und, nachbem fie einige Monate bulflos umbergeirrt, in einem Eleinen Grangorte Deutschlands, wie fpatere Radrichten verficherten, bald nach einander geftorben maren. Much lange nach biefer Beit be= mertte man, bag fich Durand bei Reifenden und gurudgekommenen Ausgewanderten oft febr angelegentlich um nabere Mustunft über bas Schicksal jener ungludlichen Rluchtlinge erfunbigte. Wenn er bann entweber feine, ober nur



die Bestätigung ber früheren Nachrichten von ihrem beklagenswerthen Tode erhielt, fand man ihn stets tiessinniger und stärker gerührt, als man es von seiner heiteren Gemüthsart bei anderen Anlässen gewohnt war; daher sich Mande nicht enthalten konnten, zwischen Durand und dem verstorbenen Marquis irgend ein geheimes Verhältniß anzunehmen, über desen eigentliche Beschaffenheit jedoch Niemand eine wahrscheinliche Vermuthung aufzustellen wußte.

Ungefahr zwei Jahre nach bem Ankaufe seiner großen Besitzungen, schloß herr Durand, der seit langerer Zeit Witwer gewesen, eine zweite heirath mit einer jungen Person von angenehmer Gestalt und lebhaftem Charakter, die er vor Kurzem kennen gelernt hatte. Der schon ziemlich bejahrte, aber noch russige Mann liebte seine junge Frau ungemein, und auch sie war ihrem Gatten herzlich zugethan, obwohl ihre Ansichten und Neigungen nicht immer mit ben seinigen übereinstimmten. So war sie, zum Beispiel, mit seiner allzugroßen Freigebigkeit gezgen Nachbaren und Frembe keineswegs einversstanden, wogegen sie ihn beschulbigte, in seinem

eigenen Saufe es nicht felten an bem Schicklis chen Aufwande fehlen zu laffen. Nicht weniger hatte fie gegen Durand's altfrankische Manieren und gegen bie Treuherzigkeit einzuwenden, momit er feines ehemahligen Gewerbes in Paris und feiner auten Nachbaren in ber Borftabt St. Martin noch oftere ermahnte. Man brauche es, meinte fie, eben nicht zu miffen, bag ber reis the Gutsbefiger Durand, und Meifter Etienne, ber Bottcher am Thore St. Martin, eine und biefelbe Perfon fenen. Dagegen hielt es Frau Sufanne - bieg war ihr Name - nicht fur uberfluffig, ihrer eigenen guten Berfunft gelegentlich ju gebenken; benn fie hatte bie Ehre, eine geborne Pariferin aus bem gebilbeten Dittelftande zu fenn, und unter ihren Bermanbten Leute in Memtern und Burben gu gablen.

Mabame Durand gebar ihrem Gatten eine Tochter, welche bald ber Augapfel bes Baters, und ber Stolz ber Mutter ward. In der That konnte man kein schöneres, anmuthigeres Kind sehen, als die kleine Abele, wie Frau Suson ihr Tochterchen, nicht eben zur Zufriedenheit ihz res Mannes, genannt hatte. Er fand ben Namen zu vornehm für die Tochter eines ehrlichen



Burgere aus ber Borftabt St. Martin, ben ein gludliches Ungefahr boch zu weiter nichte, ale au dem erften Winger bes Begirkes von Begune gemacht habe. Aber Frau Sufanne lachte über biefe Bebenklichkeiten ihres Cheherrn; fie meinte, ber befte Mann in Frankreich folle fich einft nicht zu vornehm bunten, um ihre Abele gu werben, die fo hubich fen, wie eine Pringeffin, und, wenn Durand es barnach anstelle, wol auch fo reich werden fonne. Defihalb eben mar fie mit feiner gutherzigen Berfchwendung, wie fie ihres Mannes Milbthatigfeit nannte, oft recht unzufrieden; benn Abele fonnte, ihrer Meinung nach, bes Gelbes gar nicht zu viel haben, um bes Eidams werth zu fenn, welchen fich Frau Sufon funftig einmal unter ben Burbentragern bes Reiches auszumahlen gebachte.

Abele wuchs inbessen heran, so zierlich und fein gebilbet als die Mutter, und so verständig und gut geartet, als der Bater es munschte. Der ehrliche Mann konnte, oder wollte es nicht hindern, daß seine Tochter in allerlei Kunsten und Fertigkeiten unterrichtet wurde, die er zwar fur überflussig hielt, worauf aber seine Frau einen ungemein hohen Werth sette. Abele tanzte

Digitized by Googl

und fang, zeichnete ein wenig, plauberte italienifch und englisch, und benahm fich bei bem allen mit fo viel naturlicher Grazie und Befcheis benheit, bag alle Welt von ihr entzuckt mar. Durand felbit, vor beffen Mugen bie Liebensmurbigfeit feiner Tochter fich taglich mehr entwi= delte, fing nach und nach an, fich mit ber Ergiehungsweife feiner Gattin auszufohnen. widerfeste fich ihren Unordnungen immer weni= ger, gablte ohne Murren bie theuren Meifter, Bucher, Instrumente u. f. m., welche Frau Gufanne von allen Seiten zu Abelens Unterrichte herbeizuschaffen mußte, und ließ es geschehen. baß bie gange Ginrichtung bes Saufes nach und nach ein feineres und vornehmeres Unfeben er-Bahrend er felbst feiner einfachen Les bielt. benfart getreu blieb, ward bie Umgebung feiner Frau und Tochter gufebende reicher und glangender; und indem er feine Gefchafte noch forts wahrend in einer Sinterftube bes Wirthschafts gebaubes abmachte, verwandelten fich bie großen Gemacher bes Schloffes, welche bisher leer gestanden, allmalig in gefchmackvoll verzierte Roncert = und Gefellschaftsfale, worin die fcone Welt ber umliegenben Gegend an bestimmten



Tagen zusammenkam, um Abelens Talente zu bewundern, und nebenbei der guten Kuche der Hausfrau und Herrn Durand's trefflichen Weisnen zuzusprechen. Madame Durand bewies bei solchen Gelegenheiten, daß eine Pariserin, von welchem Stande sie auch sey, in der Provinz wenigstens, eine Dame von Rang vorstellen könne, sobald es ihr beliebe; denn nichts überztraf die ungezwungene Artigkeit, womit sie ihre Gesellschaft empfing, es müßte denn die treuherzige Unbefangenheit gewesen seyn, mit welcher Durand selbst sich unter seine Gaste mischte, ohne im geringsten etwas von seinem altsranklischen Wesen abzulegen.

Durand's Tochter naherte sich jest bem Alter, wo die personliche Anmuth durch den Reiz des Geschlechtes erhöht wird. Ihre uppiger aufblühende Gestalt fing an, sich mit dem Schleier jungfräulicher Scham zu umziehen; ihre kindliche Lebhaftigkeit ging zuweilen in Ernst und Nachdenken über; sie bewegte sich und sprach gemessener; wenn sie sang oder las, schien die Empfindung über ihre Kunstfertigkeit vorzuherrsschen: — in ihrem ganzen Wesen war mehr Innigkeit und Seele. Die Frauen bemerkten

biefe Beranderung mit Lacheln, wol auch mit auffeimender Giferfucht; in ben Blicken ber Manner verrieth fich eine warmere Theilnahme, als fie bem ichonen Rinde bieber bewiesen hat= ten. Mabame Durand war ichon zuweilen mit bem Bedanken an bie Dahl eines Gibams befchaftigt; aber bei weiterer Ueberlegung fand fich, bag noch Niemand bie Gigenschaften vereinigte, welche ihre Auspruche in biefer Binficht befriedigen konnten. Ihr Mann, mit bem fie über biefen Begenftand einmal fprach, nahm eine ernsthafte Miene an, und brach die Unterredung mit ber Bemerkung ab: » Es fen wol noch ju fruh, an Abelens Berbeirathung ju benfen ; übrigens halte er es fur's Befte, bas fluge Mabchen bereinft felbft mablen gu laffen; benn am Ende hatten bie Tochter in biefen Dingen nicht nur einen befferen Gefchmad, fonbern nicht felten auch mehr Berffand, als Bater und Mutter zufammengenommen. «

In ber That war es bie Ueberzeugung von ber naturlichen Unbefangenheit und bem guten Berftande seiner Tochter, was Herrn Durand gegen bie ehrsuchtigen Plane seiner Frau gleichzgultiger machte, als er es wol sonft gewesen



fenn wurde. Ubele hatte, ungeachtet ihrer ge= felligen Neigungen und Borguge, wenig Sang, eine auffallende Rolle in ber Belt zu fpielen. Sie liebte bie Beschäftigung mit ben schonen Runften aus Gefchmad, nicht aus Gitelfeit. Die Ausbildung ihrer Talente mar ihr fo leicht geworden, und fie fand fo viel Bergnugen barin, fie auszuuben, baß es ihr eben fo menig einfiel, auf biefe Talente ftolg zu fenn, ale ber Bogel barauf ftolg ift, wenn er bie Flugel erhebt, um fich in die Luft zu schwingen. Die Lobfpruche, bie man ihrer Geftalt und ihren Beiftesgaben ertheilte, waren zu alltäglich und zum Theil zu übertrieben, um einen befondern Ginbruck auf fie zu machen; bie Manner, beren Sulbigungen fie empfing, batten ju wenig ausgezeichneten Werth, um ihr gefährlich zu werben. immer hatte fie feinen Mann fennen gelernt, ber nach ihrem Gefuhl, an Abel ber Gefinnung und Liebensmurbigfeit bes Charafters, fich mit ihrem guten alten Bater vergleichen ließ; und fo war es eigentlich bie schmucklose Tugend biefes trefflichen Mannes, beren bloger Unblick feine ihm gleich geartete Tochter, mitten in bem Glang und Klitter ber fogenannten fconen

Digward by Google

Welt, vor ben Berirrungen ber Runftelei und ber Eitelkeit bewahrte.

So viel Urfache Berr Durand indeffen hatte, mit bem Betragen feiner Tochter gufrieben gu fenn, fo mar boch nicht zu verkennen, bag ibn oftere geheime Gorgen beunruhigten, deren Begenftand Abelens Bufunft zu feyn fchien, und baß feine Unruhe großer ward, je naher ber Beitpunkt fam, wo er billiger Beife auf ihre Berheirathung bedacht fenn mußte. Es mar, als ob er irgend ein Ereignig befurchte, bas ber Bufriedenheit und bem Glude bes theuern Rindes brobe, und welches abzuwenden nicht in feiner Macht ftebe. Bei allen Tugenben, welde Abelen fcmudten, mußte man gefteben, baß ihr eine gemiffe Beichlichkeit und Bergartelung bes Gefühles anhing, bie es ihr fchwer gemacht haben murbe, die Entbehrungen ber Urmuth, ober auch nur bie Befchranktheit mittelmäßiger Umftanbe zu ertragen. Diefe Borftellung fchien die Ginbilbungefraft bes reblichen Mannes jest oft ju beschäftigen; er machte fich nun feine Nachgiebigkeit gegen bas eitle Erziehungefpftem feiner Frau ernftlich gum Vorwurfe, und tas delte es manchmal laut, bag Abele baburch an



Bequemtichkeiten und Genusse gewöhnt worben, welche sie vielleicht einst schmerzlich vermissen werde. In solchen Augenblicken sprach er so seltsam von ber Unsicherheit bes Reichthums, und ber Glucksguter überhaupt, als ob er sein ganzes Bermögen auf eine falsche Karte geset, oder auf schwanken Bretern ben Winden und Wellen Preis gegeben hatte.

Frau Sufanne hielt biefe Meugerungen an= fange blog fur hypochondrifche Ginfalle, von denen fie ihren Mann überhaupt nicht frei fprach, und achtete beghalb wenig barauf. Inbeffen fand fie in ber bamaligen Lage Frankreiche boch unvermuthet Unlag, ber migmuthigen Stimmung ihres Gatten noch eine andere, tiefer begrundete Deutung ju geben. Die Schlacht bei Leipzig hatte ben Militarbespotismus und ben faiferlichen Thron gefturzt. Die Ausgewander= ten waren mit ben Bourbons gurudigefehrt; allen Berhaltniffen bes Landes und ber Burger fchienen große Beranderungen bevorzufteben, und befonders erwartete man, die Raufer ber Nationalguter von allen Seiten bedroht und angefochten zu feben. Dbgleich bie Familie, melde ehemals Duranb's Guter befeffen hatte, in

ben Sturmen ber Revolution untergegangen, und wie man gewiß zu fenn glaubte, ganglich erloschen mar, so mußte man boch nicht, welche Unspruche vielleicht ber Staat auf Besigungen machen burfte, die gur Beit ber Gefeglofigfeit weit unter ihrem Werthe erkauft worden waren. Dief, meinte Frau Sufanne, muffe ber Grund von ber gunehmenden Unruhe, und ben mitun= ter feltsamen Reben ihres Gatten fenn. Schien ihr baber nothwendig, bas Intereffe ihres Saufes ungefaumt burch eine ftaatetluge Berbindung ju sichern, und bie Bahl ihres Gibams nicht langer zu verschieben, ber, wie es fich von felbst verstand, nur einer ber erften und einflußreichsten Familien bes Departements angehoren fonnte. Gie befchloß, biefes Borhaben in aller Stille und ohne Wiffen ihres Mannes einguleiten, ba feine Berabheit, und bas, mas fie feine Borurtheile nannte, bem Gelingen eines folchen Unternehmens eber hinderlich als zuträglich fenn mußten.

Unter Durand's Nachbaren war ber Baron von St. Flour einer ber bebeutenbften. Seine Familie gehorte zum alten Ubel, und war mit bem ehemaligen Besiger von Durand's Gutern

in entferntem Grabe verwandt. Der Baron hatte ben Ruf, ein Mann von Welt und großer politischer Bewandtheit ju fenn. Er war gleich im Unfange ber Revolution gur Demofratie übergegangen, und hatte bei allen Beranberun= gen ber Gewalt fich immer folgerecht berjenigen Partei angeschloffen, welche bie ftartite zu fenn fdien. Mit feinem Better und Radbar, bem Marquis von Sorville, fant ber Baron in eis nem Berhaltniffe, woruber bie Belt nicht fehr gunftig urtheilte. Ginige behaupteten gerabezu, ber Ungeber, welcher ben Marquis ber Blutgier bes Bohlfahrtsausschuffes ausgeliefert, fen fein Unberer, ale fein Better St. Flour gemefen. Wenigstens glaubte man ziemlich allgemein, baß es nicht bes Barons Schulb mar, wenn fein Unschlag, fich in ben Befit von Sorville's Gus tern einzubrangen, ihm nicht gelungen. Ueber= haupt hatte Berr von St. Flour, feiner wetter= wendischen Politik ungeachtet, wenig Fortgang in feinen Unternehmungen. Gein Wig und fein Bermogen erschöpften fich in Entwurfen bes Ehrgeizes und ber Sabfucht, ohne daß er bisher feine felbftfuchtigen Bwede erreicht hatte. Inbeffen verftand er es minbeftens, burch feine

unermubete Thatigkeit die Aufmerksamkeit ber Menge auf sich zu ziehen, und durch die Zuverssicht, womit er in entscheidenden Augenblicken sich in die Nahe der Mächtigen brangte, von Zeit zu Zeit den Glauben zu erwecken, daß er im Begriffe sen, eine wichtige Person vorzustellen. So hatte sich auch jest die Meinung versbreitet, daß er unter den Häuptern der Royalissten sehr warme Freunde habe, und nächstens selbst eine der ersten Stellen in der Verwaltung des Departements antreten werde.

Auf biesen Mann und bessen Familie richtete Madame Durand nun ihr Augenmerk, um ihrem Hause eine Schuhwehr gegen die Gesahren der Zeit zu verschaffen. Zwar wußte sie, daß Durand einen alten Groll gegen den Barron hatte, und daß beide Manner sich selten oder nie sahen; doch diese Schwierigkeit, die auf Mißverständnissen und längst vergessenen Zwisstigkeiten zu beruhen schien, hoffte sie zu überwinden. Herr von St. Klour hatte einen Sohn, der nach seinem Alter und Aeußeren ganz dazu geeignet war, mit der reizenden Abele das schönssse Ehepaar in dem Departement der Goldküste zu machen. Der junge Herr hatte eine Figur

Beft's Schriften. I, 1.



jum Malen, faß zu Pferbe wie angegoffen, Schwebte ober tangte mehr, als er ging, und galt unter ben Artistes tailleurs bes Begirfes von Beaune fur das vollkommenfte Mufter eis nes jungen Mannes nach ber Mobe, bie Mufterbilber in bem Parifer Damen-Journal nicht ausgenommen. Ginige bejahrte Druben ruhm= ten feinen Bis, und von feinen Sitten fagte man, baß fie nicht fchlimmer fenen, ale es von einem liebenswurdigen Bilbfang feiner Urt billiger Beife zu verlangen mare. Der junge Baron mar nach einer langeren Abmefenheit fo eben von Paris jurud gefommen; ber Beitpunft fonnte baber, nach ber Meinung ber Frau Durand, nicht gunftiger fenn, bas fprobe Berg ibrer Tochter burch bie Erscheinung biefes fieage= mohnten Liebesritters zu überrafchen.

Madame Durand hatte mit ber Mutter bes Glucklichen, ben sie sich zu ihrem Schwiegers sohne ersehen, alles auf's beste abgekartet. Frau von St. Flour war ihrem verbeckten Antrage mehr als auf halbem Wege entgegen gekommen; benn bie Baronin, eine Dame von großem Scharssinne, hatte die wichtigen Vortheile auf ben ersten Blick erkannt, welche von einer Vers

bindung ihres Sohnes mit ber Erbin bes reichen Durand, fur bie verfallenen Finangen bes Saufes St. Klour zu erwarten waren. 3hr Gemabl follte fur's Erfte noch aus bem Spiele gelaffen werden, um Durand's ju beforgenden Biberftand nicht gleich anfangs aufzuregen. Dagegen unterließ die Baronin nicht, ihrem Sohne Bictor ben von beiden Muttern entworfenen Beirathes plan, ale eine Sache von größtem Belang fur bas Intereffe ber Kamilie, an's Berg gu legen. Diefer fant feiner Seits recht viel Befchmack an ber fleinen niedlichen Bauerin, wie feine Mutter Abelen unter vier Augen genannt hatte. Er versicherte, in Paris wenige Dpernmabchen gefannt zu haben, die fich einer eleganteren Tournure ruhmen konnten, als feine reizende Rach= barin. Des Gindruckes jum Boraus gewiß, ben feine Borguge auf Abelens unerfahrenes Berg machen mußten, erflarte er fich bereit, bie Bunfche ber beiben guten Damen auf's wirkfamfte zu unterftugen. Der Zag murbe feftgefest, an welchem er, von feiner Mutter begleitet, ber ichonen Ubele ben erften Befuch an ih= rer Toilette machen follte. Die verbunbeten Machte hofften durch diefen fuhnen Ueberfall



ben verliebten Krieg gleich anfangs in bie Mitte bes feinblichen Landes zu versetzen, und durch bie entschiedene Ueberlegenheit eines allgemeinen Ungriffs dem Feinde die Mittel und den Willen zu seiner Bertheibigung zugleich zu benehmen.

Durand, ber fich eben bei feiner Tochter befant, mar febr erftaunt, ben großten Geden auf zwanzig Meilen in ber Runde, an ber Seite feiner ftolgen Mutter, in ber Morgenftunbe in Abelens Bimmer treten ju feben. Er marf einen finftern Blid auf feine Sausfrau, beren unruhige Beschäftigkeit, ihn ju entfernen, ihm nun auf einmal erklart mar. Das Betragen ber Un= gekommenen, und die Urt, wie es von Frau Sufon erwiedert wurde, ließen ihn uber die Ubficht biefes Besuches feinen Mugenblick zweifelhaft. Da er inbeg in bem Benehmen feiner Tochter nichts entbeckte, mas jener Abficht gunftig ichien, erheiterte fich feine buftere Stirne unvermeret, und er ward allmalig fo treubergig, offen und munter, bag Frau Susanne und ihre Gafte ihn ichon halb und halb fur ihren Plan gewonnen glaubten. Mit feiner gewohnten alt= frankifchen Soflichkeit erwies er ber Baronin alle Auszeichnung und Ehre, worauf ihr Stand

Unfpruch zu haben fchien, und fprach babei fo viel von feinem ehemahligen Gewerbe zu Paris, von feinen burgerlichen Obliegenheiten, Gewohnungen und Unfichten, ale ob es barauf anfame, ben Abstand recht auffallend zu machen, ber ihn und bie Seinigen von ihren vornehmen Nachbaren trennte. Ginige Bemerkungen, melche die Baronin von St. Flour uber die ausgleichende Macht bes Gelbes vorbrachte, ließ er unbeachtet fallen; feine Krau aber, die bem Befprache gern eine andere Wendung gegeben hatte, nedte er autmuthia uber ihre weltkluge Borficht und Politeffe, die boch nicht immer gut machen konnten, mas feine plumpe Aufrichtigkeit verberbe. — Dieß Alles geschah mit so viel gutem humor, und mit fo wenig Schein von Abficht, baß Reines eigentlich mußte, woran es mit ihm fen; und ba er am Ende die Baronin und ih= ren Sohn bis an bas Thor bes Saufes begleitete, fuhren Beibe hinmeg, gwar nicht fo trium= phirend als fie erwartet hatten, aber boch nicht ohne hoffnung, bem 3mede ihres Befuches ein andermal nåher zu rucken.

2118 Mabame Durand mit ihrem Manne und ihrer Tochter allein mar, glaubte fie nicht



langer anfteben zu burfen, ihren bieber gebeim gehaltenen Plan mit gehöriger Borficht aufzu= beden. Durand borte fie rubig an; und fragte bann Abelen, wie ihr ber junge Berr gefiele? -Sie zogerte einen Augenblick. » Wenn meine aute Mutter nicht ungehalten werden will, " fagte fie bann mit befcheibener Kaffung »gang und gar nicht!" - "Das hab' ich vermuthet," erwiederte Durand, » und fomit weißt bu, Frau, mas aus beinem Projefte merben wirb. " -. Eine Beirath!" rief Frau Susanne lebhaft, und zwar eine ber beften, bie es geben fann, ober ich mußte noch weniger von ber Sache verfteben, ale bas fleine Ding bier. - Es fommt babei auf mehr an, ale auf bas, mas fo einem findischen Madchen gefallt. Ich habe Grunbe - Grunde. " - » Politische, " fiel Durand ein; "ich weiß, Mutterchen, ich weiß! Aber nimm bich in Ucht, bag beine Rlugheit bich nicht weis ter vom Biele abführt, als es die redliche Gin= falt thun konnte. Diefe St. Klour's jum Bei: fpiel bunten fich machtig fein und flug; aber ich fege meine alte Bottcherkappe, mit vollwich= tigen Louisd'ors gefullt, an bes windigen Junfere neuen Reberhut, fie bringen es auch jest

nicht weiter, als es ber politische Freiherr, mit aller seiner Staatskunst und Niederträchtigkeit, nach dem Tode seines unglücklichen Betters gesbracht hat. Er benkt jest von dem ehrlichen Etienne zu erhalten, was er von den Blutzmenschen und Schelmen, seinen Spießgesellen, nicht erlangen konnte. Doch wisse, Frau, und merk' es wohl, " seste er hinzu, indem er aufstand, um hinweg zu gehen, "daß ich bieses Schloß mit allem Zubehor eher dem erzsten Straßenbettler, der mich um ein Almosen anspricht, erbz und eigenthumlich überlasse, als ich es zugebe und mit ansehe, daß die treulosen Berwandten des rechtschaffenen Sorville ihren Sig darin ausschlagen. "

Frau Suson war außerst betroffen, als sie ihren Cheherrn so sprechen borte, und mit ernster, aber ruhiger Miene aus bem Zimmer gezhen sah. Sie wußte, baß, wenn er in biesem Tone sprach, eine Aenderung seines Entschlusses kaum mehr zu erwarten war. Die Vorstellung, baß sie ihren Plan wurde aufgeben muffen, nachdem sie ihn mit der Baronin schon völlig in's Reine gebracht, griff sie so heftig an, baß sie vor den Augen ihrer Tochter in einen Strom



von Thranen ausbrach. Abele that, mas fie fonnte, um ihre Mutter zu beruhigen, welches ihr nach und nach auch gelang. Die lebhafte Frau fing an, neue Soffnungen zu ichopfen, wobei fie vorzüglich auf die kindliche Liebe nihrer quten, guten Tochter " rechnete, wie fie Ubelen unter vielen Liebkosungen verficherte. In ber That war biefe burch ben außerorbentlichen Un= theil, ben ihre Mutter an ber vorgefchlagenen Berbindung zu nehmen ichien, in ihrem Wiberwillen gegen biefen Beiratheplan etwas man= fend geworben. Die Grunde, welche ihre Mutter bafur anführte, famen ihr allerdings wichtig Die Ubneigung bes Baters gegen ben alten Baron mußte Frau Sufanne als die Folge fruherer Migverstandniffe vorzustellen, von beren Ungrunde fich Durand felbft überzeugen werde, wenn er ben Baron naber tennen lerne. Uebrigens betheuerte die Mutter, fie felbst murbe nie zugeben, bag man ihr liebes Rind in einer fo wichtigen Sache übereilte, ober es gwange, einem Manne, ben es nicht lieben tonne, bie Sand zu reichen. Alles, mas fie verlange, beftebe barin, bag ber Umgang mit ber Familie St. Klour nicht abgebrochen werbe, und bag

Abele sich die Muhe nehme, ben Charafter bes jungen Mannes zu prufen, ben sie ihr in mutsterlicher Wohlmeinung zugedacht habe.

Begen fo bescheibene Forberungen mar nichts einzuwenden, und ba nun Abele felbft ihre Bitten mit ben Bunichen ihrer Mutter vereinigte, ließ es auch Durand geschehen, bag ber Umgang mit ber Kamilie feines Nachbars, auf einem außerlich freundschaftlichen Auße fortgefest wurde. Schon bei bem zweiten Befuche, ben Baron Bictor und feine anabige Mama in Durand's Schloffe ablegten, zeigte es fich, bag fie, aus eigenem Untrieb, ober gewarnt von Frau Gufanne, ihre Absichten auf Eroberung entweber aufzugeben, ober barin nach einem gang veran= berten Operationsplane vorzugehen Willens ma= ren. Ihre Unkunft ichien gufallig; fie batten ein Gefchaft in bem naben Dorfe gehabt, und waren nur im Borbeigeben beraufgetommen, um ben Damen einen guten Morgen gu fagen. Das Gefprach blieb in ben Grangen ber gewohnlichften Unterhaltung; fein Wort, feine Miene, bie auf einen vorbedachten 3med bezogen werben fonnten! Rach einem furgen Berweilen empfahlen fie fich, beinahe eben fo un=

vermuthet, als fie gekommen maren. - Das nachfte Mal ericbien Frau von St. Klour allein : es war eine fleine Wirthschaftsangelegen= heit, die fie mit ihrer Frau Rachbarin gu befprechen hatte. Wieber ein anderes Mal fam Baron Victor, um bei Berrn Durand ein Borwort fur einen jungen Binger einzulegen, ber ein Dienstmadchen aus Durand's Saufe zu beirathen wunschte; und fo fehlte es nie an Unlaffen, wodurch unvermerkt ein nachbarlich freundliches Berhaltniß herbeigeführt murde, bas feinen anderen 3med zu haben ichien, als burch wechselseitige Rudfichten und Dienstleiftungen bas Rebeneinanderfenn zweier Familien ange= nehmer und fur beibe Theile nuglicher zu machen.

Bugleich hatte es völlig das Unsehen, als ob der achtungswerthe Charakter des alten Durand und ber unschuldige Liebreiz seiner Tochter, eine eben so schnelle als heilsame Beranderung in der ganzen Denkart und Handlungsweise des jungen St. Flour hervorgebracht hatte. Die gedenhafte Zuversicht des jungen Menschen war gleichsam verschwunden, als er das zweite oder dritte Mal vor Abelens Augen erschien. Er bewies ihr große Ausmerksamkeit, doch war

mehr Achtung und garte Theilnahme, als felbftgefällige Budringlichkeit in feinem Benehmen fichtbar. Er lobte fie mit Feinheit; wenn er fcherzte, vermied fein Dit bie Bitterfeit bes In feinen Gefprachen mit Beren und Madame Durand war er überlegt und be-Sogar fein fcwebender Bang erhielt mehr mannliche Teftigfeit; nur ber mobifche, immer fehr gewählte Unjug, und ber lispelnbe Ton ber Sprache verriethen noch ben Darifer= Stuger. - Madame Durand ermangelte nicht, ihre Tochter und auch ihren Mann auf biefe Beranderung aufmertfam zu machen, welche nach ihrer Behauptung ein eben fo fchoner Beweis von Bictors trefflichen Naturanlagen fen, als von ber Starte feiner Liebe zu Ubelen. Da meber ihre Tochter, noch Bater Durand biefer Behauptung geradezu widerfprachen, fo glaubte bie gute Frau ber Erfullung ihres Lieblingsmun= fches schon ziemlich nabe zu fenn, und fie nahm fich vor, nachftens einen entscheibenben Schritt zu thun, um ihr lange genahrtes Beirathepro= jeft endlich in Ausführung zu bringen.

Es ift zweifelhaft, ob und wie bald Frau Suson ihre Absicht erreicht hatte, wenn der eins



biefer hauslichen Begebenheiten fache Gang nicht ploglich burch Greigniffe von ungleich grofierem Belange mare unterbrochen worden. Die Nachricht, bag Napoleon bie Infel Elba verlaffen habe, und auf frangofischem Boden gelandet fen, erreichte bie Gegend von Beaune. Die allgemeine Bewegung, welche biefe außerorbentliche Begebenheit in Frankreich hervorbrachte, murbe in ben oftlichen Departements mit am ftarkften empfunden. Die Reme ber 3wietracht, welche feit einem Jahre unter ber Nation ausgestreut worden, hatten fich in biefen Gegenden vorzug= lich angehäuft; die Rabe bedeutender Militarcorps nahrte ben Geift ber Unruhe, ber unter bem Bolke verbreitet mar, und in ber letten Beit hatte ber wiederholte Wechfel ber Departemente = Berwaltung die Maffe ber Difvergnug= ten nach einer Beranderung im Bangen begie= rig gemacht. Die Unhanger bes alten und bes neuen Spftenis faben fich nach Sauptern um; ber Chrgeis ber Fuhrer brangte fich, bier im Rleinen, wie bort im Großen, an bie Spige ber ungeduldigen Parteien. Auf die Nachricht von ber Landung und bem herannahenden Buge bes ebemaligen Raifers ftocten alle Beschafte; bie Straßen waren mit unruhigen Bolkshaufen, und kleinen, sich in allen Richtungen durchkreuzenden Truppenabtheilungen bedeckt; man erwartete in jedem Augenblick den Ausbruch des Bürgerkrieges, dem ein neuer allgemeiner Krieg mit dem Auslande unverzüglich folgen zu muffen schien.

In folden Umftanben glaubte ber alte Baron von St. Flour nicht mußig bleiben gu burfen. Gin falfches Gerucht, welchem feine Gi= telfeit Glauben zu verschaffen suchte, verbreitete bie Meinung unter bem Bolfe, bag er gum Prafekten bes Departements ber Goldkufte ernannt fen. Der Baron erfchien, als ob er bie öffentliche Sulbigung jum Voraus empfangen wolle, mit ungewohnlichem Prunke unter ben bewegten Bolksmaffen. Die vermeinte Ernennung eines fo wenig beliebten Mannes gur erften Burbe bes Departements, machte unter ber Mehrheit ber Ginwohner einen fehr unangenehmen Gindrudt. Die Oftentation, womit er fich überall zeigte, fchien bas unwillkommene Gerücht zu bestätigen, und zugleich ber allgemeinen Stimmung Sohn ju fprechen. Der beffere Theil bes Bolkes entfernte fich, wo bie



Staats-Raroffe bes Barons fichtbar marb; berjenige Theil, beffen Aufmerkfamkeit mit ihm befchaftigt mar, fcbien von febr zweibeutigen Em= pfindungen befeelt, welche aber von der Gigen: liebe bes Barons gang ju feinem Bortheile ausgelegt murben.

Wahrend biefes vorging, murbe bas Saus bes herrn Durand burch einen Borfall anderer Urt in Unruhe und Betrubnig verfest. Gine Unfanas unbedeutend Scheinende Rrantheit ber Frau Sufanne nahm ploblich eine fehr bebentliche Wendung, und feit zwei Tagen erklarten bie Mergte, bag ihr Leben in Gefahr fen. ungemeine Liebe, welche Durand fur feine gute Sufanne fublte, machte ihn jest nicht nur ihre Eleinen hauslichen Zwiftigkeiten, fondern auch ben machtigen Streit vergeffen, von bem außer feinem Saufe Land und Bolf bewegt murben. Seit brei Tagen hatten er und feine Tochter bas Rrankenbett feiner Frau nicht mehr verlaf-Die verfloffene Racht mar eine ber uns ruhigsten gemesen; jest ichien die Beftigkeit bes Riebers etwas nachzulaffen. herr Durand und Abele fagen schweigend an ber Seite ber Rranfen, ale ploglich ein bumpfes Geraufch, und

bald barauf bas wilbe Gefchrei einer bewegten Bolksmenge fie und bie Rranke aus ihrer Stille aufschreckten. Der garm, ber anfangs von ber Strafe fam, naherte fich, vom Sof und ber Treppe ber, ber Thur bes Bimmers. - Frau von St. Flour fturzte leichenblag berein, auf bas Bett ber Rranken zu, und warf fich in ihre Urme, indem fie rief: "Retten Gie uns, um Gottes willen! retten Sie uns! " - Ihr Sohn folgte ibr bleich und gitternb. - " 21ch Gott. mein Mann! " rief bie Baronin, noch einmal fid aufraffend: »o theurer Berr Durand, retten Sie meinen Mann! bie Buthenben ermorben ihn! " - Gin Blick aus ben Tenftern hatte Durand ichon uber bie Urfache biefes furchtbaren Auftrittes belehrt. Die Rutsche bes Barons ftand auf dem Schloghofe, von einem Saufen larmender Landleute umringt, von benen einige ben Schlag ber Rutiche öffnen wollten, andere ben, vor Entfeten bebenden St. Klour brobend abhielten, herauszusteigen. Durand eilte aus ber Thur, nachdem er Abelen mit zwei Worten ihre Mutter ju verdoppelter Sorgfalt empfob= len hatte.

Der Eindruck, welchen diefer außerordentli=



che Auftritt auf bie Rranke machte, mar uberaus erschutternb. Gie fcbien baburch im erften Mugenblicke gang gur Befinnung gebracht, und mit munberbarer Beiftesgegenwart bloß mit ber Befahr beschäftigt, worin Trau von St. Klour und ihre Ungehörigen Schwebten. Die Baronin und beren Cohn hatten fich ingwischen etwas von ihrem Schrecken erholt; fie fingen an, fich su ichamen, baf fie uber ihr eigenes Difaefchick ben Buftand ihrer tobesfranken Wirthin fo gang vergeffen hatten. Defto eifriger zeigten fich nun Beibe um bie aute Frau Durand bemuht, bei welcher auf die furze unnaturliche Rraftanftrengung eben fo fchnell die außerfte Abfpannung gefolgt mar. Schon verdunkelten fich ihre Borftellungen wieder, und fie verfant in vollige Bewußtloffafeit, bevor ihr Mann, beffen Abgang fie noch bemerkt, und um ben fie einige Dale gefragt hatte, wieder guruckkam.

Durand war kaum auf ber Terrasse bes Schloßhoses erschienen, als der Larm und die Wildheit des Wolkshausens sich legten. Er rief den Landleuten zu: ob sie sein Haus nicht kennten? und ob das Ungluck selbst bei ihm keine Freistatt mehr finden sollte? — Die Bauern

Party of

naberten fich herrn Durand, um ihm zu erflaren, bag ber gange Auflauf von einigen muthwilligen jungen Leuten verurfacht worben, welche hinter bem Bagen bergelaufen, benen Uns bere aus Reugierde, fie felbst aber nur in ber Absicht gefolgt maren, um einen größeren Unfug zu verhindern. Die Ungestumften hatten fich bereits entfernt, ba fie gehort, bag biefes bas Schloß bes herrn Durand fen, und Alles ware ichon fruber gur Ordnung gurudgefehrt, wenn die Dame und ber junge herr burch ihr Gefchrei und ihre übereilte Klucht bie mußige Menge nicht felbst bem Wagen nachgezogen hatten. - Durand war inbeffen an ben Schlag ber Rutiche gekommen, und ftredte bem Baron feine Sand entgegen, welche biefer fcheu und gitternd ergriff. - "Ich nehme biefen Berrn in meinen Schut, " rief er ben Bauern gu, und bitte Guch nun, gute Leute, mein Saus in aller Stille zu verlaffen; benn meine Chefrau, die Ihr fennt, ift fchwer frank, und bebarf ber Rube, fo wie biefer Berr und feine Kamilie, die Ihr uber Gebuhr erfchrect habt. " - Mach biefen Worten fuhrte er ben Baron uber bie Terraffe in feine Wohnung, mahrend



bie Landleute geräuschlos ben Sof verließen, wie Bater Durand es von ihnen verlangt hatte.

Die Rranke lag noch in einem matten, bem Schlummer abnlichen Buftanbe, ohne fichtbare Theilnahme an bem, mas um fie vorging. einmal richtete fie fich auf, und fragte, ob ihr Mann gurud und ber Baron gerettet fen. In bemfelben Augenblicke traten Beibe in bas Bims mer. Frau Sufanne hatte ben Baron nicht fo nabe vermuthet, noch weniger gehofft, ihn an ihres Mannes Geite ju feben. Ungeachtet ibrer forperlichen Schmache fonnte fie einen Musruf ber Kreube nicht unterbruden. - Dach eis ner Beile mintte fie bie zwei Manner an ihr Bett, und legte Schweigend ihre Banbe in einander. Frau von St. Klour, von biefem Mugenblice ergriffen, jog Abelen in einer Aufmallung mabrhaft mutterlicher Bartlichkeit an ihre Bruft; Bictor, nicht weniger gerührt, naberte fich mit ehrerbietiger Theilnahme biefer Gruppe. Gelbit ber Baron, ber mit fichtbarer Berlegen: heit eingetreten mar, ichien von ber Dacht biefes Schonen Mugenblickes auf eine ihm ungewohnte Beife bewegt und erhoben. Bielleicht find fo verschiedenartige Menschen in bemfelben Momente nie von fo übereinstimmenben und eblen Gefühlen burchbrungen gewesen.

Durand mar ber erfte, ber feine ruhige Kaffung wieder erhielt, und die Uebrigen, feine Frau querft, erinnerte, baß folche Gemuthebeweguns gen ihrem Gefundheitszustande nicht zuträglich Frau von St. Klour ftimmte biefer Bemerkung lebhaft bei, indem fie ihren Gemahl und ihren Gohn antrieb, fich fur jest zu entfernen, und bie theure Rrante ber Ruhe ju uberlaffen. Gie felbft erflarte, bie Racht bei Da= bame Durand zubringen zu wollen, mas nach einigen Einwendungen auch zugestanden werben mußte. Der Baron und Bictor verließen bas Saus, ungewöhnlich gerührt, und voll aufrich= tiger Bewunderung fur ben edlen Charafter ihres großmuthigen Nachbars. Huch Durand fublte fich ber gangen Familie weniger abgeneigt, als er es fonft gemefen; und fo fchien ber Bufammenfluß wibriger Umftanbe unvermuthet eine Unnaberung zwischen Personen bewirkt gu haben, welche noch vor Rurgem einander fremb, ja feindlich gegenüber geftanben.

Die gute Frau Suson sah sich auf folche Weise ber Erfullung ihrer Bunfche in einem



Beitpunkte nahe gebracht, wo bie hoffnung verfcmand, baß fie biefes Triumphes lange murbe genießen konnen. Ihre Rrankheit verschlimmerte fich, aller angewandten Mittel ungeachtet, von Tag ju Tage; bie Mergte erflarten endlich, baß ihr Leben nicht mehr zu retten fen. Abele mar außer fich; Durand felbft, beffen Gleichmuth fonft jede Probe beftand, hatte alle Kaffung verloren. In biefen Umftanben mar bie Bes genwart ber Krau von St. Klour, welche bie Rranke nicht mehr verließ, eine große Stute und ein mahrer Troft fur die Familie. Frau Sufanne betrachtete fie ale ihre gartlichfte Freunbin; bis zu ben letten Mugenblicken ihres Lebens waren bie Gefprache mit der Baronin über bie nahe Berbindung ihrer Rinder die angenehmfte Erheiterung ber Sterbenben. 218 fie sich ploblich sehr schwach fühlte, empfahl sie berfelben noch einmal ihre Tochter und ihren alten Freund Stienne, ber, wie fie fcmerglich låchelnd fagte, zwar manchmal etwas munder= lich, aber bennoch bie beste Geele auf Erben fen. Dach biefen Worten fant fie in ben Urm ihrer neuen Freundin gurud, und verschied, ohne bie lachelnde Miene zu verandern, mit ber fie

ihrem Satten und bem Glud ihrer Ehe bie schönste und zugleich kurzeste Lobrede gehalten hatte, welche ein Chemann, in einer so ernsten Stunde von seiner Frau zu horen, billigerweise erwarten kann.

Der harte Schlag, welchen Berr Durand und feine Tochter burch biefen Tobesfall erlitten, war um fo betaubender, je unerwarteter er fie traf, und je verworrener bie außeren Umftanbe maren, unter benen er erfolgte. Abele befonbers war in einem Gemuthezustande, ber fie unfahig machte, fich in fich felbft und in bas, was um fie vorging, zu finden. Alles, mas in ber letten Beit geschehen, fam ihr wie ein feltsam angfti= genber Traum bor: - bie außerorbentlichen Begebenheiten, beren Runbe fie vernommen, bie Bolksbewegungen, von benen fie Beuge mar, bie plobliche Erfrankung und Gefahr ihrer Mutter, bas Erscheinen ber Kamilie St. Klour an beren Sterbebette, endlich ihrer Mutter Tob und bie fonderbaren Berhaltniffe, in welche fie und ihr Bater burch alles biefes mit jener Familie gefommen maren! Die tieffte Traurigkeit bemachtigte fich ihrer, ale fie fich nach biefen Tagen ber Unruhe und bes Schreckens mit ihrem gu=



ten alten Bater allein fab. Die Baronin hatte nach bem Leichenbegangniß, bem auch ihr Bemahl und ihr Sohn beigewohnt, bas Saus verlaffen, aber nur, wie fie fagte, um balb wieber ju fommen. Abele hatte fein Berg gu biefer vornehmen neuen Mutter, die fich ihr an ber Stelle ber Berftorbenen aufbrang, und ber fie fich boch burch fo Manches, mas in ber letten Beit gefchehen, fehr verpflichtet glaubte. Un Bictor, und an bas, mas er ihr nach bem Willen ihrer Mutter werben follte, badhte fie jest noch nicht. Er hatte fich feither, fo wie fein Bater, in einer bescheibenen Entfernung gehalten, mahr= Scheinlich, weil Beibe feinen Berbacht gegen bie Uneigennugigkeit ihrer Abfichten erregen wollten, und weil fie bas Intereffe ihres Saufes in ben geschickten Banden ber Frau von St. Flour allein ichon fur binlanglich gefichert hielten.

Als Durand anfing, sich von feinem Schmerze zu erholen, entging es seinem naturlichen Scharfblicke nicht, mit welchem feinen und zugleich starken Gewebe die Schlauheit der Baronin seine gute Suson, seine Tochter und ihn selbst umstrickt hatte. Er sah, daß man Abelens Berbindung mit dem jungen St. Flour für eine

ausgemachte Sache hielt, und was bas Schlimm= fte mar, er fonnte fich nicht verbergen, bag er burch fein Stillschweigen zu ben letten Reben und Sandlungen feiner Krau gemiffermagen felbft feine Ginwilligung ju biefer Berbinbung gegeben hatte. Bugleich bemerkte er bie innere Unruhe und Befangenheit feiner Tochter; et fannte ihre kindliche Bartlichkeit, und hielt fie bes Entschluffes wohl fur fabig, ihre eigene Ueberzeugung und Bufriedenheit ben letten Bunfchen einer geliebten Mutter aufzuopfern. Sest bedauerte er ernftlich, bag ihr Berg noch frei mar, und bag er nicht icon fruber irgend einen Beiratheplan feiner Gattin begunftigt habe; benn ber bloge Bebanke, bag fein einziges Rind eine Beute ber liftigen St. Klour's merben fonnte, war ihm ein Grauel und Abscheu. Seine tiefgegrundete Ubneigung gegen biefe Kamilie war feit bem Tobe feiner Krau in ihrer gangen Starte wieder ermacht; und nur mit Muhe erhielt er es von fich felbit, nicht unverfehends und auf einmal den nachbarlichen Umgang abjubrechen, welcher von Geite ber St. Klour's mit allem Unichein uneigennütiger Unhanglich= feit fortgefest murbe. Die eingetretene-Trauers



zeit schien von ben Mitgliebern bieser Familie als ein vollgultiger Grund betrachtet zu werben, gegenwärtig jede Erklärung über die beabsichtigte Berbindung zu vermeiden, beren nicht sehr entfernte Vollziehung sie übrigens als unbezweiselt vorausseigten.

Die öffentlichen Ungelegenheiten Krankreichs hatten inzwischen eine entscheibende Wendung genommen. Napoleon war in Paris eingezo= gen, und von allen Seiten erhielt man Rach= richt, daß feine Berrichaft auf's Reue befestigt fen. Der laute Rampf ber Parteien ging in eine bumpfe Stille uber; Alles war in gespannter Erwartung ber Dinge, bie ba fommen follten. Die Erneuerung bes allgemeinen Rrieges ichien unvermeiblich. Roch einmal mard die Bemaff= nung ber gangen Nation in Unspruch genoms Baron St. Klour, ben Grundfagen feiner Politit getreu, faumte nicht, ber Macht, fur welche fich bas Gluck erflart hatte, feine Sulbi= gung zu leiften; vor Rurgem noch ein eifriger Royalift, war er in bem Departement ber Gold: fufte einer ber erften, welche fich und die Ihris

gen gur Bertheibigung bes Lanbes unter bie faiferlichen Abler reiheten. Gein Sohn Bictor erfchien in ber gefchmachvollften Rapitansuniform, bie man unter ber nationalgarbe bes Begirfes von Beaune bisher gefeben batte. Der militarifche Befehlshaber bes Departements betrieb bie Bolksbewaffnung mit großer Thatiakeit: am Enbe glaubte auch Durand bem allgemeinen Aufrufe fich nicht entziehen zu burfen. Er mar, feines Altere ungeachtet, ein ruftiger Mann, und feine alte Uniform von ber Parifer Nationalgarbe gab ihm fogar noch ein recht friegeri= fches Unfeben. Go ftellte er fich an bie Spite feiner maderen Nachbaren, nicht ungufrieben, in den Gefahren ber Beit feine hauslichen Gorgen vergeffen zu fonnen.

Die Feinbseligkeiten hatten angefangen. Die französische Hauptarmee war über die Sambre gegangen. Nach ein paar gunftigen Armeeberichten erfolgte eine kurze Stille; und nun versbreitete sich, zuerst dumpf und unbestimmt, dann mit steigender Gewißheit und Ausführlichkeit, die Schreckensnachricht von Napoleons Niederlage bei Waterloo, von seiner Flucht und der ganzlichen Ausschung der Armee. Beinahe mit gleis

Beft's Schriften. I, 1.

der Schnelligfeit, wie biefe Rachrichten, breiteten fich bie gabllofen Beereshaufen ber Berbunbeten über Frankreichs Boben aus, ohne irgendmo einen ernfthaften Wiberftand gu finden. Ein bedeutendes Corps, von feltfamer Bufam= menfebung, naberte fich in Gilmarichen bem De= partement ber Golbfufte, um bie Berbindung mit ben Militarftragen bes Gubens zu geminnen. Widersprechenbe Beruchte aller Urt festen bie Einwohner in Unruhe und Schrecken; man fprach von Eroberungsplanen ber Alliirten, von ber Branbichagung und Theilung Frankreichs. Der Rommandant ber Militarbivifion hatte einige gerftreute Truppenabtheilungen an fich gesogen, und fellte fie in Berbinbung mit ben Nationalgarden auf, um eine ihm wichtig fcheinende Position zu behaupten. Der Uebergang uber bie Saone follte hartnactig vertheibigt merben. Einen ber vorzuglichsten Dunkte ber Bertheibigungelinie machte Duranb's Schlof, melches, auf einer Unhohe gelegen, bie beiben Ufer des Kluffes beherrichte.

Ein Trupp von Rosaken zeigte sich am jenfeitigen Ufer, ihm folgte in einiger Entfernung eine Abtheilung von beutschen berittenen Sagern und leichtem Rufvolt. Die Bruden über ben ziemlich breiten und tiefen Strom maren abgebrochen, am biesfeitigen, hoher liegenben Ufer einige fleine Batterien zwedmäßig aufgestellt, und bie Unhohen mit frangofischen Truppen und Nationalgarben gablreich befest. Gin Parlamen= tar bes beutschen Unfuhrere verlangte bie Ent= maffnung bes Landvolkes, welches burch einen ftrengen Urmeebefehl außer Rriegsrecht gefest worden. Der frangofische Rommanbant antwortete, bag bie Nationalgarben zu bem Militarfoftem Frankreiche gehorten, und bag er Berlegungen ber Rriegsgesete, ohne Unterschied ber Waffen, auf gleiche Urt vergelten murbe. Berbundeten ruhten einen Tag, um ihre Dontons zu erwarten, und alle ihre Berftarfungen an fich zu ziehen. Um nachften Morgen gefchah ber Ungriff mit überlegener Macht und taktifcher Gefchicklichkeit; ber Uebergang uber ben Rluß wurde erzwungen, und bie Bertheibigungelinie getrennt, mit bedeutenbem Berluft von beiben Seiten. Das Corps, bei bem fich Durand befand, warb von feinem Schloffe abgeschnitten, und mußte fich in entgegengefester Richtung qu= rudziehen. Ein zweiter, nicht minder lebhafter,



Angriff zerstreute ben Rest ber franzosischen Mitizen, und die Orte, worein sie sich zum Theil noch sechtend warfen, sielen in die Gewalt der Sieger. Die durch den Widerstand des Land-volkes gereizten Truppen begingen einige Unordnungen; die Anführer selbst glaubten, durch ein Beispiel der Strenge die Einwohner von der Theilnahme an dem Kriege abschrecken zu musen. Man sah einige Dörfer brennen; auch Durand's Schloß, vor dessen Thoren noch die zuletzt gesochten wurde, schien in Flammen zu stehen.

Der alte Durand sah aus ber Ferne biesem furchtbaren Schauspiele zu. Seine Tochter war in dem Schlosse; sie hatte es, seiner dringenden Ermahnung ungeachtet, nicht verlassen wollen. Ihr Bater war um sie in unaussprechlicher Beängstigung. Zum Glucke wurde der Abschlußeines Waffenstillstandes angekundigt, der ihm erlaubte, seine peinliche Stellung zu verlassen, und Abelen zu Hulfe zu eilen. Auf dem Wege schon hörte er, daß sein Schloß von russischem Militär besetzt sen, und daß man den Anführer, der bei dem Angriffe gefallen, schwer verwundet in dasselbe gebracht habe. In seinem Hause ans

gelangt, wies man ihn in eines ber obern Bim= mer, mo feine Tochter fich bei bem vermunbeten Officier befanbe. Als er in bas Bimmer trat, fah er Abelen an ber Seite bes Bermunbeten fteben, mit bem Berbanbe feines rechten Urmes beschäftigt. Der junge Mann lag auf einem Rubebette, blag und erichopft von bem erlittes nen Blutverlufte; er hatte feinen Blid, worin fich Bermunderung und gunehmendes Wohlmol= len austruckten, auf Abelen gerichtet, welche, ohne auf ihn ju achten, bloß in ihr Befchaft vertieft mar. In ber eblen Gefichtebilbung bes vermundeten Officiers mar etmas, bas ben alten Durand unwillkubrlich angog; er glaubte, biefe Buge, ober ahnliche, ichon einmal gefehen gu baben, und trat naber, feinen intereffanten Baft au begrugen. - Abele, bie nun ihren Bater erblickte, flog an feinen Sale. Bon ihr erfuhr er, bag er bie Rettung feines Schloffes unb vielleicht die ihrige, bem Ebelmuthe bes fremben Officiere ju banken habe, ber, felbft fchmer verwundet, die ergrimmten Golbaten gurudigehalten, fur ben Wiberftand, welchen fie vor Durand's Schloffe gefunden, an feinem Gigenthum und Blute Rache zu nehmen.



Bahrend Abele noch fprach, trat ein vornehmer Officier, von feinen Abjutanten und bem Bunbargte begleitet, in bas Bimmer. Er naberte fich bem Bermunbeten, ben er mit bem Ramen Keb or begrußte, mit vieler Theilnahme, und befahl bem Argte, bie Bunbe bes Lieutenants zu untersuchen, und alle feine Runft zu beffen Beilung aufzubieten. Febor machte eine abwehrende Bewegung, als fich ber Wunbargt feines verbundenen Urmes bemachtigen wollte, indem er einen Blick voll Innigkeit auf Abelen warf, welche, bieg bemerkend und hoch baruber errothenb, an ihres Baters Seite fanb. Durand und ber frembe General, beren Beachtung biefes ftumme Spiel nicht entgangen mar, fchie= nen bie Bedeutung beffelben faft ju gleicher Beit zu errathen. Der General menbete fich zu bem Sausheren, und fagte fchergend : » Mein junger Kreund scheint bier einen Urat gefunden gu ba= ben, in ben er mehr Bertrauen fest, als in ben Felbscheer. Inbeffen fann ich unfern Chirurg gur Beihulfe empfehlen; er ift ein gefchickter Mann, und wird ben Unordnungen bes ichonen Doktors nicht im Wege fenn. - Durand ftimmte in ben aufgeweckten Ton bes Benerals

mit feiner gewohnlichen Treubergigkeit ein: Die gange Gefellichaft marb in Rurgem fo vertraut und frohen Muthes, ale ob hier lauter Freunde und alte Bekannte verfammelt maren. Che fich ber Beneral mit feinen Begleitern entfernte, em= pfahl er herrn Durand, und besonders ber fchonen Ubele, feinen jungen Freund auf's bringenbite. "Gie murben einen Mann in ihm fennen lernen. fagte er, »ben es mehr fofte, ein Reind ber Frangofen gu fenn, ale es Gie foften murbe, ihn fich jum Freunde ju machen; ber es nicht nur werth fen, in biefem Lande gafffrei und milbe behandelt zu werben, fondern ber auch ein Recht bazu habe; einen Mann, brav wie fein Degen und treu wie Golb, ben er, ber General, aber halb und halb fcon als einen Musreifer betrachte, und welchen er nicht einmal barum ichelten fonne, fo leib es ihm auch thun murbe, einen feiner beften Offi= ciere und feiner liebften Freunde gu verlieren."

Abele war in großer Verlegenheit wahrend biefer rathfelhaften Standrede, beren Sinn Febor's feurige Blicke beutlich genug zu erklaren schienen. Dennoch lag etwas so ungemein Zartes in bem Betragen bes jungen Officiers, und



befonders hatten feine Borte einen fo edlen Musbrud von Befcheibenheit und Sanftmuth. baß fie von ber rafchen Liebesbemerbung, mofur fie bie Rebe bes Generals und Rebor's bebeutungevolle Blicke halten mußte, unmoglich ver= lett werben fonnte. herrn Durand ichien bie Bermirrung, worin er feine Tochter fah, fo menig zu miffallen, baß er es fogar barauf an= legte, diefelbe noch zu vermehren. 216 ber Beneral fort mar, und ber Wundarst Unftalt machte. Tebor's Berband noch einmal genauer gu untersuchen, ermahnte er feine Tochter, mit Sand an's Werk zu legen, indem er fich felbit fcnell entfernte, bamit bie Runftverftanbigen. wie er fagte, mit bem Patienten allein und un= geftort maren.

Febor's Wunde war nicht gefährlich, aber boch bedeutend genug, um eine forgsame, vielzleicht ziemlich lange Behandlung zu forbern. Das Corps, zu bem er gehörte, sollte schon am nächsten Tage ben Marsch fortseten; es ward baher ausgemacht, daß Fedor in Durand's Schlosse zurückbleiben, und baselbst seine Genezsung abwarten solle. Durand zeigte sich sehr erfreut über diese Entscheidung; benn seine Theilz

nahme an bem jungen Frembling mar burch Alles, mas er von ben anbern Officieren zu beffen Lobe gehort hatte, ungemein erhoht morben, und er hoffte nun Gelegenheit ju finden. bem eblen Manne einen Theil bes Dankes abgutragen, ju bem er fich gegen ihn verpflichtet Abele hingegen war ungewöhnlich ftill, als fie fich mit ihrem Bater allein befand, nach= bem fie einen Theil bes Abende, in Gefellichaft bes Chirurgs und ihres Rammermabchens, bei bem Bermunbeten zugebracht hatte. Gie zog fich balb in ihr Schlafgemach gurud, ohne mehrere Fragen und Bemerkungen ihres Baters. beffen Lebhaftigfeit mit ihrem Ernfte feltfam abstach, recht gehort, ober besonders paffend barauf geantwortet zu haben.

Am anbern Morgen war es schon ziemlich spat, als Abele in Febor's Zimmer trat, um ihre übernommene Krankenpflege zu verrichten. Der Verwundete hatte eine unruhige Nacht gehabt, und schien heute schwächer als gestern. Bei Abelens Eintritt slog eine leichte Rothe über seine blassen Wangen. Seine großen, dunteln Augen hafteten einige Sekunden unbewegzlich auf ihr; es war, als ob er sich von der Gez



wißheit ihrer Gegenwart überzeugen wollte. Sie naberte fich ihm fchweigend, mit einem etwas verschamten Grufe, und fragte bann: ob ber Bunbargt icon bier gemefen? Er bejahte es, indem er ben neuen Berband feines Urmes zeigte, von bem er fagte, er brucke ihn ein wenia. Abele lockerte bie Schleife, und indem ihre Sand, ben franken Urm untersuchend, fanft berabglitt, faßte fie bie feinige, um ben Dule zu fublen. Ihre Blide begegneten einander. Der anfangs fcmache Puls erhob fich in ftarten, ungleichen Schlagen. Abele jog ihre Sand gurud, und fchlug bie Mugen nieber. - " Sie fcheinen etwas Fieber zu haben, fagte fie nach einer Paufe; »hat ber Urgt Ihnen nichts gum Trinken verordnet?" - Redor beutete auf eine Klasche Limonade, bie auf bem Tifche ftanb. Schenkte ein, und nachdem fie, den Trank verfuchend, ein wenig bavon genippt, reichte fie ihm bas Blas bin. Er feste es begierig an feine Lippen, und fog in langfamen Bugen ben erquidenden Trank, bis bas Glas geleert war. -"Ich fuble mich unaussprechlich wohl, " fagte Kebor, als ihm Abele bas Glas wieder abnahm; »nie abnete ich, welche Genuffe felbit

bas Kranksenn hat! " — "Man ist genügsamer, "
erwiederte Abele lächelnd, "wenn man krank
und schwach ist; barum erfreut uns dann auch
der kleinste Genuß." — Fedor warf einen glüshenden Blick auf Abelen; aber, plöglich in sich
zurückkehrend, sagte er traurig, beinahe düster:
"Genügsam — ja, Mademoiselle! das ziemt
mir zu seyn. Ich bin es nicht immer; krank
wie gesund. Erinnern Sie mich ja daran, wenn
ich es vergesse!"

In bem Augenblicke trat Durand herein. Der Abzug ber fremden Truppen, ben er mit angesehen, machte ihn sehr heiter. Seine muntere Laune ließ ihn nicht bemerken, daß seine Ankunft die jungen Leute in einige Verlegenheit sehte. Die Unterredung, die er unterbrach, hatte eben angefangen, einen Gang zu nehmen, welcher Beiden das Bedürfniß fühlbar machte, einzander mehr zu sagen. Der Alte scherzte bloß über die ernsthafte Miene seiner Tochter. Er fragte sie: ob sich etwa bedenkliche Symptome bei dem Kranken zeigten? Er hoffe das Beste von ihren Heilmitteln, und benke schon baran, welchen Lohn sie etwa von dem Genesenen für ihre Bemühung verlangen könnte. — Nachdem



er fich übrigens fehr theilnehmend um Rebor's Befinden erkundigt hatte, forberte er feine Toch= ter auf, wenn ihr Pflegling verforgt fen, mit ihm bie Runde bei ihren armen Nachbaren gu machen, unter benen es auch manche Bermunbete gebe. »Der Berr Lieutenant, " feste er bingu, »fen, wie er hoffe, nicht fo fehr ber Feind ihres Landes, um es ihnen zu verbenfen, wenn fie bie Pflichten ber Menschlichkeit auch an benen ubten, welche Er und bie Seinigen in bie Lage verfett hatten, Sulfe zu bedurfen. " -Diese Worte Schienen auf Febor einen tiefen, beinahe erschutternden Gindruck zu machen. » Gi= len Gie, " rief er nach einem furgen, finfteren Schweigen, "eilen Sie, mein Berr! ich beschwore Sie! Sie wiffen nicht, welche Boblthat Sie mir erzeigen, wenn Sie fich Ihren guten Landeleuten nicht langer um meinetwillen entziehen!«

Nach einigen Tagen aufmerksamer Behandlung, während welcher Fedor zu größerer Ruhe und strenger Abgezogenheit angewiesen war, und daher auch von Abelen und ihrem Bater seltener besucht wurde, erklärte der Arzt, daß sein Kranker frei von Fieber, und die heilung der Bunde im besten Gange sey. In Fedor's Benehmen gegen Abelen mar feit bem furgen, aber bebeutungsvollen Auftritte, ben er am zweiten Morgen feines Sierfenns mit ihr allein gehabt hatte, ungleich mehr Burudhaltung fichtbar. Best, ba ber Bunbargt feine balbige Berftel= lung angekundigt, fprach er, wiewohl mit einer gewiffen Scheu, von feiner naben Abreife. Ubele erfchrat mertbar, und wurde glubenbroth, als fie fich ihrer Bewegung bewußt marb. Doch Durand, welcher ihr gur Seite fand, machte ihrer Befturgung mit furgen Worten ein Ende. Der Berr Lieutenant, fagte er, fen ihm von beffen General gur Dbhut übergeben, und burfe fein Saus nicht eher verlaffen, bis er und feine Tochter ihn freifprachen. - Febor wollte etwas einwenden; aber ber Alte ließ ihn nicht gur Rede fommen, und ba Abele mit liebenswurdi= ger Buthatigfeit fich feines franken Urmes be= machtigte, um etwas an feinem Berbanbe gu verbeffern, ergab er fich ber freundlichen Gewalt, indem er fagte; » Bohlan, ich bleibe! Dog' es Sie nie gereuen, ben Beimathlofen feftgehalten zu haben, als er noch fahig war, fich von 3h= nen loszureißen. «

Es wurden nun alle Unstalten zu einem lan-



geren Unfenthalte Febor's in Durand's Saufe getroffen. Die Burudhaltung, welche bisher in feinem Benehmen zu bemerten mar, verlor fich allgemach: ein von allen Seiten naturliches, freies, anftanbiges Berhaltnig bilbete fich amifchen ber fleinen Gefellichaft, und wenn bier und ba eine gartlichere Empfindung fich offenbarte, fo gefchah es auf bie angenehmfte Beife, von gefallsuchtiger Berechnung und leibenschaft= licher Seftigkeit gleich weit entfernt. Dem Lieutenant erlaubte bie gunehmenbe Befferung feiner Bunbe, bas Bimmer zu verlaffen, und fich in Schloß und Garten nach Bunfche zu ergeben. Er that es oft allein, zuweilen auch in Abelens Bealeitung. Wenn er fo in ben Gangen bes wohlgepflegten Bartens, ober auf ber Terraffe bes Schloffes, welche bie Musficht über bie gange malerifche Lanbschaft beberrichte, neben feiner lieblichen Wirthin ging ober faß, bemachtigte fich feiner wol manchmal eine unbestimmte Sehnsucht. Sein Muge ruhte abwechselnb auf ben heiteren Beinhugeln, ben fruchtbaren Klachen und buschigen Thalern, bie ihn umgaben: bann fiel zuweilen fein Blick auf feine reigenbe Gefährtin, die ihm als die Gottin biefer Fluren

erichienen fenn murbe, mare fie auch nicht bie Erbin, und im Grunde jett ichon bie Bebieterin, berfelben gemefen. - Sier gu leben in harmlofer, nublicher Thatigkeit, mit einem Bei= be, wie bieg, begludt und begludend, - welch ein Loos, wenn ber Simmel es ihm befchieben batte! - Da fragte etwa Abele nach anberen Landern, bie er gefeben; ob fie fcon maren, wie Kranfreich : nach feiner Beimath, feinen Weltern, ben Sahren feiner Rindheit, die ihr felbft fo bei= ter vorübergegangen. Er antwortete mit furgen, zweideutigen Worten. Doch einmal, als wieder feiner Beimath und Kranfreiche ermahnt murbe. fprach er bewegt: "Ich habe feine Beimath; meine Meltern fannte ich nicht. Das Land aber, bas fie bewohnten, ift fcon wie Frankreich, und man fagte mir, fie fenen einft reich und glucklich gemefen. 3ch mar Erbe mehrerer Guter, biefem vielleicht ahnlich, und bestimmt, ein ruhm= murbiges Gefchlecht fortgufeben. Sest biene ich einem fremden herrn, und einer unwillkomme= nen Rache; ich weiß nicht, wohin bas Schickfal mich fuhrt, und ob meine reiferen Sahre glude licher fenn werden, als meine unerfreuliche Sugend. - Ubele borte ihm mit inniger Theils

nahme zu. Er schien ihr so ebel, so liebense wurdig; sie meinte, sie musse ihm sagen: » warzum bleibst du nicht hier, und theilest mit uns, was wir haben? « — Da kam ihr Bater. — Febor's Stirn entwölkte sich; die Unterhaltung wendete sich zu allgemeinen Gegenständen. Die muntere Laune bes gutherzigen Alten wuste den Empfindungen der Liebenden die Farbe des Scherzes zu geben, und in dem Genusse einer heiteren Gegenwart vergaßen sie, daß zu ihrer vollen Zufriedenheit noch etwas zu wunschen übrig sen.

Bater Durand hatte inbessen die Beobachtungen geendigt, von beren Resultat er die Ausssührung eines Entschlusses wollte abhängen lassen, ber nach und nach in ihm zur Reise gestommen war. Vom ersten Augenblicke an hatte ihm der junge Fremde ein großes Interesse und das herzlichste Wohlwollen eingeslößt. Die Erztundigungen, die er bei Fedor's Kriegsgesährten noch am Morgen ihres Abmarsches über dessen Charakter eingezogen, konnten nicht befriedigensber sepn. Selbst das Wenige, was er von Fezdor's dunkler Herkunft ersuhr, vermehrte ben Untheil, den er an seinem Schicksale nahm. Er

mar, fo viel man mußte, eine alternlofe Baife, mahrscheinlich ein Schweizer von Geburt, und in Rufland zum Militarbienft erzogen. Immer mar es Durand's Lieblingsgebanke gemefen, baß ein armer, redlicher, mo moglich feiner Weltern und feines Baterlandes beraubter, junger Menfch fein Gidam und ber Erbe feiner Befigungen merben follte. Die wechfelfeitige Reigung, bie er amifchen feiner Tochter und bem jungen Kremben entstehen und machfen fah, verfeste ihn baher in bie angenehmste Stimmung. Er glaubte in ben Borfallen, welche Fedor'n in fein Saus und in die Mabe feiner Tochter geführt, Die Sand ber Borfehung ju erbliden, von beren meifer gugung er bie Erfullung feiner liebften Buniche ftete allein erwartet hatte. Die Bergen ber Liebenden maren einig, dies entging Durand's Scharffinne nicht, auch nicht ber innere Rampf ber Bescheibenheit und bes Ebelmuthes. ber Fedor'n bisher gehindert hatte, feinen Em= pfindungen Borte zu geben, ober fich von Ubelens Begenliebe fur überzeugt ju halten. Es mar Beit, diefem Buftande ber Unentschiebenheit ein Ende ju machen. Gin außerer Umftanb, ben Durand beinahe vergeffen hatte, und ber fich



ihm jest um so unangenehmer aufdrang, gab hierbei den Ausschlag.

Die Kamilie St. Klour mar feit bem Treffen an ber Saone aus ber Begend verschwunben. Dem Bernehmen nach hatte ber Baron mit feiner Gemahlin und feinem hoffnungevol= ten Sohne ben Weg nach Paris eingeschlagen, um fo theure Perfonen in Sicherheit gu bringen, und zugleich bem Mittelpunfte ber Politik naber ju fenn. Durand munichte fich Glud, von einer fo laftigen Nachbarschaft befreit zu fenn, und bachte nicht weiter an fie. Best trafen Briefe von ber Baronin an ihn und feine Tochter ein, welche ihre nabe Burudtunft mel-Much Bictor hatte ein zierliches Billet an Abelen beigelegt, voll ber gartlichften Soch= achtung und Freundschaft. Das Gefühl, womit Abele biefen Brief empfing, mar uber allen Musbruck wibrig; fo tief hatte fie es noch nie em= pfunden, wie verhaßt ihr biefer Menfch fen. Durand zogerte nun nicht langer, fich gang ohne Rudhalt gegen feine Tochter zu erflaren. fprach beutlich aus, mas fie fcon feit einiger Beit errieth : - feine Absichten mit Redor'n, und ben festen Entschluß, nie feine Ginwilligung gu

einer Berbindung mit ber Familie St. Flour gu geben. Es murbe ihm jest nicht ichmer, Abelen ju uberzeugen, bag ihre Mutter felbft jeden Bebanten bagu murbe aufgegeben haben, wenn fie biefe Menschen in ihrer gangen Riedrigkeit fennen gelernt hatte. Was ihr Bater von Fedor'n fagte, erfreute Abelen auf's innigfte; fie felbit hatte bie Borguge bes Beliebten nicht beredter Schilbern konnen. Daß fie geliebt fen, mußte fie lange; baß er es ihr nie geftanben, auch nicht, wenn bie Belegenheit noch fo gunftig fchien, hatte fie wol manchmal ungeduldig machen mogen: aber biefe Burudhaltung mar feiner Lage, feinem eblen Charafter fo angemeffen! Er marb ihr baburch nur um fo viel theurer und ach= tungswerther. Jest nahm es Durand auf fich, den ftummen Liebhaber gur Erklarung gu brin= gen. Ubele fcmiegte fich verschamt an bie Bruft ihres Batere, indem fie ihr ganges Befchick in feine Sanbe legte.

Die Art, wie sich Durand von nun an gegen Febor'n betrug, konnte biefen über bie mohlemeinenden Absichten des Alten nicht langer im Zweifel laffen. Zugleich mußte ihn Abelens ganzes Benehmen überzeugen, daß die gartliche Neis



aung, bie er fur fie empfand, von bem holden Geschopfe ermiebert merbe. Die unverhoffte Bewifibeit, geliebt zu merben, und biejenige, bie er liebte, zu befigen, machte ihn felbft in erhob= tem Grade liebensmurbig. Der guruchaltenbe, ernfte, zuweilen buftere Febor murbe mit einem Male offen, gutraulich und munter. Er fprach nicht von feiner Liebe, aber alles an ihm athmete fie. Abele war gang glucklich; und ihr Bater, ber bie Ginigfeit ber Liebenden nun vollendet fah, genoß im Stillen bes Triumphes fei= ner wohlwollenden Absichten, den Ing erwartenb, wo er bie Banbe ber Glucklichen fur immer vereinigen murbe. Die Friedensgeruchte, bie fich feit Rurgem verbreiteten, vermehrten noch Durand's beitere Stimmung; er hoffte, vielleicht, fcon in wenig Tagen, ein offentliches und hausliches Rest zugleich zu feiern.

So vergingen mehrere Tage, die schönsten, welche diese drei guten Menschen noch erlebt hatten. — Es war ein überaus angenehmer Herbstabend. Abele saß mit Fedor'n an dem Klavier, abwechselnd mit dem Spiele und mit vertraulichen Gesprächen sich unterhaltend. In einiger Entfernung von ihnen saß Durand, die

Beitungen lefend. Er unterbrach feine Lefture von Beit zu Beit, um Febor'n zu fagen, mas fie enthielten. Schon wollte er bie Blatter aus ber Sand legen, ale er noch einmal hinein= blickte, und, wie von einer unglaublichen Rach= richt überrafcht, bas Papier bem Gefichte naber brachte, ale wolle er fich überzeugen, ob er auch recht gelefen. Nachbem er bie Stelle noch einmal mit angestrengter Aufmerefamfeit betrachtet, ward er blag, fah eine Beile ftarr vor fich bin, und ließ bie Banbe in ben Schoof finfen. Dann marf er einen icheuen Blick auf bas liebenbe Daar, bas feiner nicht zu achten Schien, ftand ichnell auf, griff nach ben Beitungen, bie ihm entfallen maren, und verließ bas Bimmer. -Abele, bie ihn geben horte, machte aus ihrer Berftreuung auf; fie wollte ihm folgen, aber Rebor hielt fie gurud. Er hatte eine Romange auf bas Pult gelegt, bie er von ihr fingen gu horen munichte. Die Romange fprach, in bem Bechfelgefang eines Troubabours und feiner Dame, bie gartefte Sehnfucht einer gegenseiti= gen gludlichen Liebe aus; ber naive Musbrud in ben halben Geftanbniffen ber Dame ichien ben ichuchternen Liebhaber zu größerer Ruhnheit



Google Google

aufzumuntern; bie Untwort bes Troubabours athmete bie fanfte Gluth bes fußeften Berlangene. Abele fang ben Unfang mit funftfertiger Unbefangenheit: nach und nach erwarmte fich ihr Gefuhl, und von ber Macht ber Worte, ber Mufit und ihrer eigenen Empfindung übermaltigt, faß fie endlich in holber Bermirrung ba. bie letten Tone faum verftanblich von ben glubenben Lippen hauchenb. Rebor hatte feinen Urm um fie gefchlungen; er fant auf feine Rnie, und brudte ben erften innigen Rug ber Liebe auf ihren halbgeschloffenen Mund. - Da trat Durand in die Thur. Rach einer furgen Ueberlegung naberte er fich langfam, mit ernften, theilnehmenben Bliden, bem fich felig bunkenben Paare. Die jungen Leute erhoben fich, weniger betroffen, als verwundert uber ben feierlichen Ernst bes fonst so frohsinnigen Alten. Durand faßte bie Sand feiner Tochter, und fprach mit großer Milbe: "Lag uns allein, autes Rind! 3ch habe mit bem Berrn Lieutenant zu fprechen. " - Abele mar fehr befturgt uber biefes unerwartete Berlangen, und uber ben Zon, momit es vorgebracht murbe; Febor nicht minber. -. Sen ruhig, Abele ! " fagte ihr Bater ; "ich billige beine Liebe, Du weißt ed. Aber geh' nun, Rind, geh'; laß mich mit Deinem Febor fpreschen. "

Mis Abele entfernt war, fand Durand noch eine Beile Schweigend, indem er Redor'n mit rubigem, prufenden Blide betrachtete. - »Der Rrieg, Berr Lieutenant, " fing er bann an, "hat Sie aus weiter Ferne mit ben Reinden meines Landes in mein Saus geführt. 3ch habe Gie als einen eblen jungen Mann fennen gelernt. Sie lieben meine Tochter, meine Tochter liebt Sie; ich habe Sie zu meinem Eidam bestimmt." -Kedor machte Miene, etwas zu fagen. - "Un= terbrechen Gie mich nicht, lieber junger Mann!" fuhr Durand fort; "Moch fragte ich nicht, in welchem Stande Sie geboren find, nicht einmal, aus welchem Bolke Sie ftammen? Ich glaube nicht, baß Gie reich find. " - "Ich bin arm." fiel ihm Febor in's Wort, » gang arm. " -"Gie hatten Urfache, " ermieberte ber Alte, " mich fur einen wohlhabenben, fur einen reichen Mann zu halten. Ich mar es, glaubte menia= ftens es zu fenn, vor wenig Mugenblicken noch: ich bin es nicht mehr!" - "Die, mein Berr! " rief Rebor: - " welches Unglud? " -



"Rein Unglud, " antwortete Durand ; - »eine Begebenheit, bie ich in anderen Umftanden fur ein Glud angesehen batte, bie ich lange gewunscht, fast eben fo lange nicht mehr erwartet habe, und die ich auch jest noch nicht ungefcheben munichen fann, obwohl fie mich gum armen Manne, und mein einziges, geliebtes Rind vielleicht auf immer fehr ungludlich macht. " -. Um bes Simmels willen!" rief Rebor mit großter Theilnahme, "mas ift gefchehen, mein Berr? Bas haben Gie erfahren ? Bie, burch men tonnen Sie eine folche Begebenheit, bier, in biefer Stunde erfahren haben ? - » Durch ein flei= nes Avertiffement in ben Beitungen, " erwieberte Durand, " welches mir bie Gewißheit gibt, baß Jemand, ben ich feit zwanzig Jahren fur tobt hielt, noch lebt, bag er fich in Frankreich befinbet, und, wie ich hoffe, balb hier fenn wird, um biefes Landaut und alle meine Sabe, als fein Gigenthum, in Befit zu nehmen. Doch bieß ift nicht ber Drt, Ihnen hieruber noch mehr ju fagen. Ich furchte bie Rabe und bie Unruhe meines armen Rinbes. Doch ift fie auf einen fo unerwarteten Schlag nicht vorbereitet. Rom: men Sie, mein Berr! folgen Sie mir in ben

Garten! Ich habe Ihnen eine Geschichte zu erzählen, die bieber noch keine lebende Seele von mir erfuhr. Daß ich sie Ihnen jest mittheile, wird Ihnen mein Bertrauen nicht weniger beweisen, als es der Entschluß thun konnte, Sie zum Gatten meiner einzigen Tochter zu wählen.

Durand führte ben erftaunten Kebor in eis nen abgelegenen Theil bes Gartens, mo er ibn unter bem Sternenhimmel auf einer Bant nes ben fich Plat nehmen ließ. - "Ich mar ebemale, a fing er zu erzählen an, Dein gemeiner Sandwerker in Paris. Meine erfte Krau befaß einiges Bermogen, aber auch mehrere Rinber aus einer fruberen Che. Mein Fleiß und meine Reblichkeit wurden von Gott gefegnet, und von meinen Mitburgern vielleicht hoher ge= achtet, ale fie verbienten. Ich galt etwas in bem Quartier ber Stabt, in welchem meine Bereftatte lag; und in ben unruhigen Beiten ber Revolution nahmen Gemeine und Borneh= mere gumeilen ihre Buflucht gu Meifter Etienne, bem Bottcher, um ihnen mit Rath und That bulfreich zu fenn. Da ich einige Beit Militarbienfte gethan, mablte man mich jum Officier ber Nationalgarbe. Ich habe in biefer Gigen=

Deft's Schriften. I, 1.

9





schaft manche Unordnung abgewehrt, manchen Krevel gehindert, ohne in ber Meinung bes Bolfes und feiner Ruhrer fur einen weniger gu= verläffigen Patrioten ju gelten. Leiber gehörte es zu meiner Umtepflicht, bie Beschluffe ber Municipalitat und der Revolutionsgerichte, fo meit fie ben Dienst ber Nationalgarbe betrafen, in Musfuhrung zu bringen. Dft erhielt ich Befehl, die Municipalitats=Beamten und die Kom= miffare bes Berichte in bie Saufer ber Berbach= tigen zu begleiten, und bie unglucklichen Opfer ber Eprannei und ber Parteiwuth in bas Befångniß ju fuhren. Gines Abende brachte mich ein folder Auftrag in bas Saus eines Ebelmannes, ber in ber Dabe meiner Bertftatte einen Garten befaß, und ben ich guvor in einigen Gefchaften meines Gewerbes fennen gelernt hatte. Der Befehl mar außerst ftreng; er lautete auf die Berhaftung bes Ebelmannes und feiner Ungehörigen, auf die Wegnahme feiner Papiere, Belder und Roftbarfeiten, und auf tie Berfiegelung ber burchfuchten Bohnung. wir in's Saus traten, fanden wir es, außer einem alten Portier und bem Sausherrn felbft, von feinen Bewohnern verlaffen. Der Lettere

begegnete uns auf ber Treppe, im Begriff herabzugehen. Man führte ihn zuruck, und forberte ihm die Schlüssel seines Schreibpultes und
ber Schränke ab, worin sich seine Kostbarkeiten
und andere Sachen von Werth befanden. Die Kommissäre begaben sich in die inneren Gemächer, um ihre Beute in Beschlag zu nehmen.
Meine Mannschaft ward zur Besetung des Einganges und der Treppen vertheilt; die Bewachung des Hausherrn selbst wurde mir anvertraut. "

"Raum sah sich ber Ungluckliche mit mir allein, als er sich in größter Hast und Bangigsteit mit folgenden, leise gesprochenen Worten an mich wandte: "Meister Etienne! ich kenne Euch als einen ehrlichen Mann. Nehmt dieses Porstefeuille; es enthält mein bares Vermögen, das ich so glücklich war, erst heute Nachmittag einzuziehen. Verbergt es, und bringt es, wenn Ihr's mit Sicherheit thun könnt, meiner gesstüchteten Gemahlin. Ihr sindet ihren Aussentschalt und was Euch sonst noch zu wissen nöthig ist, auf einem beiliegenden Blatte angezeigt. Nehmt, nehmt, und rettet die Meinigen! ich bin nicht zu retten. "— Ich suchte ihm Muth



einzusprechen , und gogerte , bas Portefeuille anjunehmen; aber er brang es mir mit fonvulsi= vifcher Beftigfeit auf. In bem Mugenbliche borten wir bas Beraufch von Fußtritten. 3ch verbara geschwind bas Portefeuille, und entfernte mich von meinem Gefangenen, ber fich aus Schwache auf einen Stuhl niebergelaffen hatte. Gleich barauf fam einer ber Rommiffare gurud. bann auch ber andere; fie fchienen mit bem, mas fie gefunden, nicht gang gufrieben. einigen Fragen nahmen fie ben Gefangenen in ihre Mitte, luben mich ein, ihnen mit meiner Mannschaft zu folgen, und verschloffen bie Bob-Um Thore bes Saufes ftand ein Das gen, in ben bie Rommiffare mit bem Ungludli= chen fliegen. - Seitbem fah ich ihn nicht mehr; er marb innerhalb vier und gwangig Stunden abgeurtheilt, und mit fechezehn Ungludegefahrten zugleich hingerichtet. "

"Gott, Gott!" rief Febor erschüttert: "In vier und zwanzig Stunden!" — "Diese Schnelligkeit der Justizmorbe," erwiederte Durand, "war bamals an der Tagesordnung. — Ich fand in dem Porteseuille die Summe von 450,000 Franken in englischen Banknoten und

anberen guten Papieren, auf ben Inhaber lautenb. Es mar, nach ber beiliegenben Rechnung, ber Ertrag von verkauften Juwelen und auslanbifden Konbe. Gin anderes Blatt bezeich= nete ein Landhaus, in einiger Entfernung von Paris, ale ben nachsten Aufenthalt ber gefluch: teten Dame, auch ben Weg, ben fie weiter nehmen werbe; empfahl aber bie größte Borficht bei ber Musführung bes an fie übernommenen Auftrages, bamit bie Ungludliche, im Fall eis ner Entbedung, nicht auch biefes letten Gigenthumes beraubt werbe. Gine beigefette Bemertung marnte besonders gegen einen Ber= manbten, beffen Sabfucht und Arglift bie Familie ihren Untergang beigumeffen habe. -Nach brei Tagen nahm ich einen Bormand, um eine fleine Reise zu machen, und eilte nach bem bezeichneten Landhaufe. Die Dame hatte es, auf die Nachricht von ber hinrichtung ihres Gemable, in größter Befturgung verlaffen. Do= hin fie fich mit ihrem Rinde und einem alten Diener gewendet, wußte niemand. Much auf bem Wege, ben bas Papier angab, war feine Spur von ihr gu entbeden. 3ch fonnte, ohne Berbacht zu erregen, fur jest nicht langer von

Paris megbleiben, und fehrte baher mit fchmerem Bergen gurud. - Da ich feit einiger Beit Witwer und mein altefter Stieffohn in ben Sahren mar, bas Gemerbe zu übernehmen, bas mir feine Mutter zugebracht hatte, fo ubergab ich es ihm und feinen Gefchwiftern mit vollem Gigenthum, entichloffen, meine gange Beit und Aufmerkfamkeit ber unglucklichen Samilie gu widmen, welche bie Borfehung burch eine außerorbentliche Berwicklung bes Bufalls an mich ge= wiesen zu haben ichien. Der Beinhandel, ben ich nach ber Trennung von meinen Stieffinbern fur eigene Rechnung fortfeste, gab mir Belegenheit, Paris auf langere Beit zu verlaffen, und meine Stuchtlinge in verschiedenen Richtun=. gen aufzusuchen. Ich fand endlich ihre Spur auf bem Bege nach Deutschland. In einer Eleinen Stadt am Rhein erfuhr ich mit Bemiß: heit, daß die noch unftat umbergiehende Kamilie ba gemefen, und burch bie Rrankheit ber Mutter einige Tage gurudgehalten worben fen; von bort habe fie fich nach Nordbeutschland gewendet, wo fie in Raffel ober Sannover gu verweilen gebente. Der Reifende eines mir mohl= bekannten Sanblungehaufes nahm es auf fich,

die Auswanderer in Deutschland aufzusuchen, und ihnen eine Summe Geldes zu überbringen, welche ich vorgab, dem verstorbenen Gemahl der Dame schuldig zu senn. Ich selbst eilte nach Paris zuruck, wo das Interesse der Familie meine Gegenwart in anderer Hinsicht nothwensig machte. «

» Die eingezogenen Guter bes Geachteten wurden bereits jum Berkauf ausgeboten. fette bie mir anvertrauten Gelber mit gehöriger Borficht in Landesmahrung um, und mar fo glucklich, ben bei Beitem größten und vorzuglichften Theil jener Guter ungefahr fur bie Summe zu erftehen, welche mir von bem ehe= maligen Eigenthumer berfelben war übergeben worden. - Raum hatte ich bieg Gefchaft gu Stande gebracht, ale ich von meinem Rorrefpon= benten in Deutschland bie Rachricht erhielt: er babe bie ausgewanderte Kamilie in Raffel aller= bings angetroffen, aber erft, nachbem bie Mutter gestorben und eben begraben mar; ber fleine Sohn fen ebenfalls bedenklich frank, und die Mergte zweifelten an beffen Auftommen; er habe in diefen Umftanden, und ba er felbft mei= ter reifen muffe, die von mir erhaltene Summe



bem alten, treuen Diener bes Saufes übergeben, welchem er aufgetragen, mir uber 2lles um= ftanblicher zu fchreiben. Es vergingen mehrere Bochen, ohne bag ich eine weitere Radricht erhielt : endlich tam ein Brief von dem ermahn= ten alten Diener, und zwar nicht mehr von Raffel, fondern von einer Poftstation nachft Leipzig. Der Ulte beftatigte barin alle Unga= ben meines Sanblungs = Rorrespondenten, zeigte ben inzwischen erfolgten Tob feines jungen Berrn an, ichloß bie Berechnung ber Rrantheits= und Leichenkoften bei, und überfandte fogar ben Reft bes von mir empfangenen und nicht verbrauchten Belbes, inbem er, wie er beifugte, feinen Unspruch barauf habe, auch feinen recht= Erben ber Berftorbenen fenne. Seitbem habe ich nie mehr etwas, weder von jener unglucklichen Kamilie, noch von biefem alten Diener erfahren tonnen, fo viel Muhe ich mir auch gab, wenigstens ben letteren ausfinbig ju machen, um ihn far feine Chrlichfeit und Treue zu belohnen. Denn, bag er ein burchaus ehrlicher, treuer Menfch fen, bezeugten Alle, bie ihn noch aus bem Saufe feiner ehemaligen Berrichaft kannten. - Indeffen mar die Nach-



richt, die er mir gab, falsch, und er selbst ein Betrüger. Sein junger Herr, bessen Tod er mir melbete, lebt, und ist in Frankreich. Er ist der Erbe dieses Schlosses und aller meiner Bezstungen, die ich ihm zu übergeben bereit bin, sobald er sich über seine Geburt wird ausgewiezsen haben, — wozu ich ihn unverzüglich in benzselben Zeitungsblättern, durch welche ich sein Dasenn ersuhr, auffordern werde. «

Feber hatte biefer Erzählung vom Unfange an mit gespannter Aufmerksamkeit und mit gro-Ber innerer Bewegung zugebort. Gegen bas Ende berfelben mar er aufgestanden, und hatte fich einige Schritte weit entfernt, als ob er feine Empfindungen vor Durand verbergen wollte. Nachbem biefer eine Beile geschwiegen, naberte fich ihm Febor, und fagte: » Sie find alfo ent= fchloffen, Berr Durand, fich felbst und Ihre liebenswurdige Tochter aller Gludeguter gu berauben, welche Sie feit zwanzig Sahren mit bem redlichften Bewußtsenn befagen, die Gie mit fo viel Klugheit erworben, mit fo viel Ebelmuth verwaltet haben, um biefe Guter einem jungen Menfchen zu überlaffen, ber nichts von Ihnen und von feinen Unspruchen mußte, und

ber bes Opfers, bas Gie ihm bringen wollen, vielleicht gar nicht werth ift? " - "Bie, mein Berr! " erwiederte Durand, " fagte ich Ihnen nicht, bag biefer junge Menfch ber Gohn und Erbe bes rechtmäßigen Gigenthumers ift, bes Mannes, mit beffen mir anvertrautem Gelbe ich biefe Guter von der Ungerechtigfeit bes Staa= tes gurud taufte?" - "Es ift ein außerorbents licher, febr außerorbentlicher Kall, " fagte Kebor in fich felbft vertieft, sein Kall, worin bas Glud eben fo arm und ohnmachtig erscheint, als bie Rechtschaffenheit reich und machtvoll, ein Fall, Berr Durand, ber benjenigen, gu bef= fen Glude er ausschlagt, eben fo fehr vor Ih: nen bemuthigen muß, als er Gie in feinen Mus gen erhoht. " - 3ch verftebe Gie nicht gang, mein Berr ! antwortete Durand, aber ich thue nur, mas ich nicht laffen fann, und mas schwerlich fo vielen Lobes werth ift, weil bas Gegentheil ju thun, eine hangenswerthe That mare. " - " Sie nannten mir ben Gbelmann noch nicht, " fagte Febor gogernd ; "fein Menich weiß um Ihr Bebeimnig. " - "3ch weiß bar= um, " rief Durand lebhaft, » bas ift genug, Berr Lieutenant !- ber Ebelmann beißt - " -

. Mennen Gie ihn noch nicht!" fiel ihm Rebor in's Bort: "wie, wenn ber junge Mann feine Ubkunft nicht beweisen fonnte? wenn fich ein Rrember, ein Unwurdiger in biefe Befigungen einbranate? wenn Ihre Tochter, biefes theure, biefes liebensmurbige Geschopf - " - » Meine Tochter!" feufste Durand; "bas ift bas Bofe bei ber Sache! Sie leidet, fie verliert; - verliert nicht bloß Gelb und But, - vielleicht Bluck und Rube! - bieg allein, Berr, betrubt mich, fcblagt mich nieber. Was fummerte mich fonft der Berluft aller Reichthumer ber Belt!"-"Ebler, ebler Mann !" rief Kebor, indem er Durand heftig an feine Bruft brudte. - » Still. mein junger Freund!" entgegnete ber Ulte in fanftem, etwas traurigen Tone, » benten Gie nicht zu aut von mir. Ich habe mehr gefehlt, und war vielleicht felbstsuchtiger, als Gie glau-Die Liebe zu meiner jungen Frau, und ju bem Rinbe, bas fie mir ichenkte, untergrub bie Strenge meiner Grundfabe. Die mar ich in meinem Innern vollständig überzeugt, baß ber rechtmäßige Erbe meiner Befigungen tobt fen. Go lange ich baran zweifelte, burfte und wollte ich meine Tochter nicht als bie Erbin



berfelben betrachten. In ber That fab ich mich ftets nur als ben Bermalter jener Befigthumer an; und wenn, außer ben gefetlichen Erben, Jemand ein Recht auf beren Rubniegung hatte, fo war es bie Armuth und bas Unglud. In biefem Sinne verwendete ich lange Beit bie Fruchte meines zufälligen Reichthums. Doch allmalig anberte fich bieg Alles. Gitelfeit und Leichtsinn brangen in mein Saus ein; Abele marb als ein Schooffind bes Bludes erzogen: ich hatte nicht ben Duth, ber marnenben Stimme gu folgen, bie in meinem Innerften mir bavon abrieth. " - » Abele ift fo befcheiben ale liebensmurbig, « fagte Rebor, » und wird bas glangenbfte Loos, bas fie mit einem Manne theilt, noch burch ihre Tugenben überftrahlen. -"Aber fie wird bie Durftigkeit nur mit Muhe ertragen, erwieberte Durand, sund ben ar= men Mann, ber fich mit ihr verbindet, vielleicht nicht gludlich machen. - Guter Rebor! ich barf es Ihnen nicht verbergen; bie arme Abele ift nicht mehr bas vollkommene Befchopf, bas 36= nen bie reiche ju fenn fdien. Berben Gie felbit es gleichgultig anfeben, wenn Ihr liebens: murbiges Weib mit Entbehrungen fampfen



muß, die ihr von Rindheit auf fremd maren ? "

Beibe Manner ichwiegen eine Beitlang. » Und ift Abele benn arm?" hob Febor nach einer Weile an. "Das Sochste, was Sie bem Erben jener Kamilie Schuldig fenn konnen, ift bie Burudftellung ber Ihnen anvertrauten Summe. Den Befit biefer Guter, beren Werth jene Summe weit überfteigt, haben Gie Ihrer eigenen Betriebfamfeit zu banten. " - " Ward mir biefe Summe anvertraut, " erwieberte Durand ernfthaft, sum bamit zu meinem Vortheile zu muchern? - Die Liebe verblenbet Gie, Rebor : ich will nicht furchten, ber Gigennus! 3ch verabscheue ben Bebanken, mich mit frembem Gute bereichert, und bie Mittel, welche bie Borfehung in meine Sand legte, begangenes Unrecht gut ju machen, ju meinem eigenen Rugen verwenbet zu haben. Konnt' ich es rechtfertigen, ben habsuchtigen Unschlag eines Bermanbten auf ben Befit biefer Guter vereitelt zu haben, wenn ich, ein Frember, jum Nachtheil bes rechtmaßigen Erben mich barin behaupten wollte?" -"Ihre Rechtschaffenheit, herr Durand, " fagte Redor mit gerührter Stimme, » macht alle Rudfichten ber Rlugheit und alle Ginflufterungen

ber Gelbstliebe zu Schanben. Gie belehrt mich qualeich, welche Denkungeart in biefem Kalle Ihnen, und welche bem Erben biefer Guter gegiemte. - Aber jener Bermandte - wie verhalt es fich mit ihm? Wer ift es, Berr Durand!" - "Mein Nachbar St. Flour, " ent= gegnete Durand, »ber unmurbige Better bes eblen und ungludlichen Marquis von Gorville. " - » Corville ! " - rief Febor erfchuttert; aber fcnell fich faffend, fuhr er fort: "Alfo Gorville hieß ber ehemalige Gigenthumer biefes Schloffes, und bie Beschichte, welche Gie mir ergahlten, ift bie bes ungludlichen Marquis und feines Cobnes?" - "Go ift es!" erwiederte Durand. "Der Name Scheint Ihnen befannt; wiffen Gie etwas von biefem Sohne?" - "Ich habe ei= nes Chevaliers Sorville ermahnen boren, " fagte Kebor kaltsinnig, »ber fich vor etwa einem Sahre mit mir zugleich in St. Petereburg befand. -» Diefer Chevalier Sorville, " antwortete Du= rand ichnell, » Cohn bes Marquis gleichen Ramens, ift es, ber in ber Beitung aufgeforbert wird, feinen Aufenthalt einem alten treuen Diener anzugeigen, welcher ihm nach Frankreich gefolgt fen, und fehnlichst muniche, wieder in fei-

ner Nahe zu fenn. Dhne 3meifel ift es berfelbe Diener, von bem ich vor zwanzig Sahren bie faliche Runde von bem Tobe feines jungen Beren erhielt. Welchen Grund ber Mann gehabt ha= ben kann, mich auf folche Beife zu hintergeben, ift mir unbegreiflich. " - " Bielleicht, " fagte Redor, z hielt er es gur Gicherheit feines Pfleg= lings fur gutraglich; Ihr Stand und Ihr Ruf, als eifriger Patriot, machte ihm Ihre Theilnahme vielleicht verhaßt ober verbachtig. Der ausgewanderte Abel hatte bamals wenig Freunde unter ben fogenannten Patrioten bes Burger= ftandes. " - "Sie fonnen Recht haben, " erwiederte Durand. "Welches Unbeil hat Die Muflosung aller Bande bes gesellschaftlichen Bertrauens auch hier gur Folge gehabt! - Und was fprach man von bem Chevalier? von fei= nem Geift und Charafter?" - " Benig Musgezeichnetes, antwortete Febor gleichgultig; »er fcheint ein gang gewohnlicher Menfch zu fenn. " - » Dem fen, wie ihm wolle, " fagte Durand lebhaft, indem er aufstand, ver wird Gigenthus mer biefes Schloffes, wenn er ber Sohn bes Marquis von Sorville ift. Burbe ich boch fogar bem verhaßten St. Flour in biefem Befige

gewichen seyn, hatte nicht Sorville's eigene Erklarung ben Verrather fur immer bavon ausgeschlossen. — Doch nun, Fedor, lassen Sie uns
geben. Ich bin gefaßt genug, um meine Tochter zu sehen, und sie fur heute burch irgend einen Vorwand, so gut ich kann, zu beruhigen. «

Febor folgte bem vor ihm herschreitenden Aleten in tiefen Gedanken. Als sie in Abelens Zimmer traten, erheiterten sich seine Mienen; er wollte die Geliebte durch den Ausbruck seiner Gesichtszüge schnell überzeugen, daß nichts Beurruhigendes vorgefallen sen. Auch Durand schien ruhig und unbefangen. Er sprach nur beisläusig von einem unangenehmen Vorfall, der sich hoffentlich bald zum Besten aufklären werde. Nach einer kurzen Weile trennte sich die kleine Gesellschaft; Fedor nahm den zärtlichsten Abschied von Abelen, und umarmte ihren Vater wiederholt mit großer Rührung.

Am folgenden Morgen schrieb Durand seinem Sachwalter in Paris. Er trug ihm auf, den Chevalier von Sorville, oder wenn dieß nicht gelänge, wenigstens den Verfasser der an den letteren gerichteten Aufforderung aussindig zu machen, und Beide einzuladen, sich unver-

guglich nach Durand's Landfige zu begeben, inbem er ihnen eine, fur ben Chevalier fehr wich= tige und angenehme Nachricht mitzutheilen habe. Dann befahl er feinem Rentmeifter, ibm bie Mustweise über ben Stand und Ertrag feiner Guter vorzulegen, von den Borrathen aller Urt Berzeichniffe aufzunehmen, und bie Rechnungen über feine Schulden und Korderungen in's Reine gu bringen. Er felbit ordnete feine Raffe, und schloß fie ab, nachdem er fur bie wohlthatigen Baben, Die er wochentlich zu vertheilen pflegte, eine Summe bei Seite gelegt batte. - 218 Diefe Beschäfte verrichtet maren, fublte fich Berr Durand fo leid;ten und froben Muthes, feine Tochter, die auf fein Bimmer fam, jeben Grund feiner geftrigen Mifftimmung gehoben glaubte, und fich felbst völlig baruber beruhigte. Sie erzählte ihm nun, ber General habe Rebor'n feinen Bagen geschickt, und biefer fen fo eben barin meggefahren. Er habe fie an ihrem Kenster freundlich gegrußt und ihr zugerufen, er merbe balb mieber fommen.

"Das wollen wir hoffen, Rind! " fprach Durand, "obwohl eigentlich Niemand fagen kann, was nach einer Stunde geschehen, und er selbst

thun wird. " - " Die, mein Bater? " rief Abele ziemlich erschrocken. -- "Siehft bu, Rind!" er= wiederte ber Ulte. » Was fagt' ich immer? Schon bie Moglichkeit eines Berluftes erfchreckt Und boch ift nichts naturlicher, als bag wir verlieren. «- » Run, in biefem Sinne « fagte lacheind Ubele. - "Im Ginne ber Mog= lichkeit, die niemals eintrifft, " erwiederte Du= rand ernfthaft, wich weiß, ja! in bem Sinne fend Ihr feingebildeten Leute lauter Philosophen; aber nimm einmal an, Abele, bag wirklich ge= fchahe, was ich bir als moglich vorftellte; baß unser vermeinter Reichthum g. B. fich ploblich in Nichts auflof'te; bag ich arm murbe, wie ich ehemals mar, und bu mit mir; bag wir biefes fcone Schloß, mit allen feinen Bequemlichkei= ten und zierlichen Ginrichtungen, verlaffen, und in die weite Welt hinauswandern mußten, ohne ju miffen, wo wir ein Dbbach finden werben : - nimm an, Ubele, bieg Alles trafe nun wirklich ein; - was murbeft bu bann fagen, ober, noch mehr, was wurdest bu thun? - Ubele fah ihrem Bater eine Beitlang in bas ernfte, bedeutungevolle Geficht, mard abmechfelnd blaß und roth, und fprach: » 3ch glaube, mein Ba=

ter, ich wurde diesen Gluckswechsel ertragen, wie es Ihrer Tochter wurdig ift. - Das hoff ich zu Gott! " rief Durand, Abelen mit großer Bewegung in seine Arme schließend. "Ermanne bich, meine Tochter! Was du für möglich haltst, ist wahr. Wir haben nichts mehr, als uns felbst; aber bas ist mehr, als was wir verlieren, wenn wir anders einen eigenen Werth haben."

Durand ergahlte nun feiner Tochter, mas er in ber vorigen Nacht Redor'n ergablt hatte. Das Schicksal ber unglucklichen Sorville's, die Recht-Schaffenheit, bie einfache Seelengroße ihres Batere, machten ben tiefften Ginbruck auf ihr Bemuth; fie vergaß fich felbft, und Alles, mas fie verlor, über ber Theilnahme an frembem Un= glud und uber ber Freude, die Tochter eines folden Baters zu fenn. Der Alte mar nicht minber erfreut, fo eble Gefinnungen und eine fo ruhige Saffung bei Abelen zu finden. viele Starte und Gelbstverleugnung hatte er ihr nicht zugetraut. Er bereute jest nichts mehr. und überließ fich bereits ber angenehmen Borftellung, wie fie funftig ihre Lebensweife einrich= ten, und vielleicht in burftigen Umftanben eines

- Dh zeday Google

reineren und bauerhafteren Gludes, ale bieber genießen murben.

Bater und Tochter waren mit Entwurfen folder Urt beschäftigt, als man ihnen melbete, daß bie Baronin St. Klour und beren Sohn angekommen maren, und ihre Aufwartung gu machen munichten. Ein fo unwillfommener Befuch war in biefem Mugenblicke boppelt ungelegen. Abele wollte fich entfernen ; aber Frau von St. Flour flog in bas Bimmer, bevor fie es verlaffen konnte. Die Baronin überhaufte Abelen mit Liebkofungen; ihr Sohn Bictor war bie Galanterie und Artigfeit felbft : aber es zeigte fich balb, baß Beibe von gemiffen Borfallen unterrichtet, und nicht frei von mancherlei Beforgniffen fenen. Es ward bes jungen fremben Df= ficiere gebacht, beffen fich herr Durand fo großmuthig angenommen. Das noch mehr auffiel: - Frau von St. Klour fprach gang unverhohlen von bem unerwarteten Erscheinen bes Che= valiers von Sorville, eines jungen Abenteurers, wie fie fich ausbrudte, ber von einer gemiffen Partei unterftust werbe, und gegen beffen all= fallige Unspruche bie Familien St. Klour und Durand Urfache hatten, gemeinschaftlich auf ihrer but zu fenn. Durand murbe aufmerkfam: er fragte, ob man ben Chevalier in Paris ge= feben, welche Urt von Mann er fen? Much Abele that einige Kragen, die sich auf ben Chevalier bezogen : fie batte im Stillen einem Bebanken Raum gegeben, uber beffen Bahricheinlichkeit fie irgend eine Bestätigung zu erhalten gewunscht Einige gufallige Meugerungen Febor's, fein Alter, feine fruhe Bermaifung, fein zweifel= haftes Baterland, gaben ihr Unlag zu Bergleis dungen; ihre Ginbilbungsfraft trug ben Un= theil, ben fie an Sorville's ungludlichem Schickfale nahm, unvermerkt auf die Derfon ihres Beliebten uber, und fo brang fich ihr bie Bermuthung auf, Febor konne wohl felbft ber junge Sorville fenn. Doch die Berficherung ber Baronin, ber Chevalier befinde fich feit vierzehn Tagen in Paris, wo er mit Intriguen aller Urt beschäftigt fen, um feinen Unspruchen auf bie ehemaligen Befigungen feines Baters Gin= gang und Bewicht zu verschaffen, machten Ubetens Bermuthungen ein fcnelles Enbe. Bum Ueberfluß entwarf Bictor noch ein Bilb von bem Musfehen und Benehmen bes Chevalier, bas nicht mibriger, und bem eblen Meußern ihres Febor nicht unahnlicher seyn konnte. — Auf Herrn Durand schienen indeß diese Nachrichten und Schilberungen nicht den Eindruck zu maschen, welchen die Politik der Baronin und des jungen Herrn von St. Flour sich davon versprochen hatte. Er bezeigte vielmehr eine höchst unbefangene Theilnahme an dem Schicksale und der von ihnen bestätigten Zurückkunft des jungen Sorville, und erschreckte sie ganz außerordentlich durch die unerwartete Erklärung: daß, wenn der Sohn des Marquis von Sorville irgend einen gerechten Anspruch auf seine gegenwärtigen Bestäungen habe, er demselben nicht das geringste Hinderniß in den Weg legen werde.

Einige andere Neußerungen Durand's, welsche sich auf den ehemaligen heirathsplan seiner Frau bezogen, schienen der Baronin und ihrem Sohne noch mehr zu mißfallen. Er hatte es kein hehl, daß er jenen Plan nie gut geheißen habe, und daß auch die Neigung seiner Tochter ganz und gar nicht damit übereinstimme. In ben jegigen Umständen, sette er hinzu, werde ber gnädigen Frau Baronin und ihrer Familie diese Geständniß sehr gleichgultig senn; denn es sep hochst wahrscheinlich, daß die rothen Wan-

gen feiner Tochter ben beften Theil ihrer Mitaift ausmachen murben. — Frau von St Flour stellte sich, ale ob biefe Scherzhaftigkeit ihres guten herrn Nachbars fie ungemein ergebe, gab jeboch ihrem Sohne, ber noch gang verwundert ba faß, einen Wint, aufzubrechen; bann em= pfahl fie fich bem ehrlichen Beren Durand und feiner ichonen Tochter, bie, wie fie fagte, auch in einem Bauernjadchen, auf bie befte Parthie in ber ehrsamen Bottcherzunft ber Borftabt St. Martin alle Unspruche habe. - Durand lachte herzlich, als er mit feiner Tochter allein mar, uber ben witigen Abschied feiner vornehmen Frau Nachbarin. "Siehst du, Kind!" fagte er, » fo leichten Raufes find wir biefer verhaften Bewerbung los geworden. Es gibt fein befferes Mittel, als bie Urmuth, um fich von ber Gefellschaft ber Narren und ber Taugenichtfe frei zu machen. «

Der Tag verging inzwischen, und es warb Macht, ohne daß Febor zurud fam. Auch der folgende Tag ging vorüber, und man wußte in Durand's Schlosse nicht, wo der junge Mann geblieben. Abele wurde sichtbar unruhig; selbst ihr Vater konnte den mehr als gewöhnlichen

Ernft feiner Stirn nicht gur Beiterfeit gwingen. Mis der britte Abend herannahte, ohne daß Febor jurudigefehrt, ober auch nur eine Rachricht von ihm gefommen war, vermochte Abele ihre Thranen nicht mehr vor ihrem Bater gu verbergen. Der gute alte Mann, ber neben feiner Tochter faß, und fie eine Beitlang betrachtet hatte, zog fie an fich, und fchloß fie mit großer Bartlichkeit in feine Urme. » Sch fann nicht glauben, mein Rind, a fagte er mit gerührter Stimme, »bag wir uns in ihm getaufcht haben, baß auch er uns verläßt, weil bu arm bift, und ich ein ehrlicher Mann bin. Aber wenn es mahr mare, mas beine Thranen vorahnend zu bebeuten fcheinen, wenn dich Febor verließe, nach bem was Du ihm, was ich ihm fenn follten, - nach bem Bertrauen, bas ich ibm, ber felbft arm und eine Baife war, im Glud und Unglud bewies: - bann, Abele, befchwor' ich bich, bann zeige, baß bu meine Tochter und ein ftarkes Mabchen bift! Du haft bann an ihm nicht mehr verloren, ale an bem elenben Staub, ben un: fere Sufe treten, um beffentwillen er und alle Underen une allein geschmeichelt, und bem wir mit Berachtung ben Rucken fehren, weil eine

ganze Welt solchen Staubes und solcher Mensschen nicht werth ist, daß eine großmuthige Seele sich auch nur einen Augenblick um ihren Berslust bekummert!" — Abele weinte heftig, aber still, an der Brust ihres Baters. Dann stand sie auf, indem sie seine Hand an ihre Lippen drückte, und verließ, ihm schmerzlich lächelnd zu-nickend, das Zimmer, um sich in ihr Schlafges mach zurückzuziehen.

2m nachsten Morgen brachte ein reitenber Bote ein Schreiben von Durand's Sachwalter. worin ihm biefer bie unverzügliche Unfunft eis nes Bevollmächtigten bes Chevaliers von Sornille melbete. Wenige Stunden nachher traf biefer Bevollmachtigte, von einem Ubrofaten begleitet, wirklich ein. Es war ein Greis von fchlichtem, fast armlichen Unsehen, aus beffen Meinen, grauen Mugen eine feltsame Difchung von Trubfinn und Miftrauen hervorblickte. Der Abvokat legte bie Bollmacht vor, auf fei= nen Begleiter lautend, nebft einem gerichtlichen Beugniß uber die Mechtheit ber Sanbidrift und uber die Identitat ber Perfon bes Chevaliers von Sorville, einzigen Sohnes bes verstorbenen Marquis biefes Namens, als Musftellers ber

Beft's Schriften. I, 1. 10



Bollmacht. Gie waren gekommen, fagte ber Abvotat, die wichtige Rachricht zu vernehmen, welche herr Durand bem Erben bes Marquis mitzutheilen hatte, und baruber eine rechtetraf= tige Urkunde abzufaffen. - » Und wo ift ber Chevalier felbft?" fragte Durand. » Mas ich ihm zu eröffnen habe, ift bebeutend genug . um bie Muhe feiner perfonlichen Unmefenheit gu lohnen. " - "Er wird hier erfdeinen, " ermieberte ber Abvokat, » fobald wir ihm über ben Erfolg unferer Genbung werben Mustunft ertheilt haben. " - " Sie wurden ihn boch nicht erkennen, Berr Etienne Durand, " fagte ber Greis, "ba Gie mich, ben alten Diener feines Batere, nicht erkannt haben. - "In ber That, antwortete Durand, indem er ben Alten aufmertfam betrachtete, sich fange an, mich Gurer Gefichtszuge zu erinnern, ehrlicher Gerome. benn fo, wenn ich nicht irre, nanntet Ihr Guch in einem Briefe, den ich vor vielen Sahren von Guch erhielt." - »Claube Jerome Lagrange, wie die Bollmacht befagt, " ermieberte ber Alte. - " Mun wohl, herr Jerome Lagrange, " fubr Durand fort, sich will Gud nicht verhehlen, was ich bem Sohne bes Marquis von Sor:

ville mitzutheilen habe, obichon ich Euch mit Gurer eigenen Sandichrift beweisen tonnte, bag biefer Sohn feit zwanzig Jahren tobt und begraben ift. Sagt mir inbeffen boch, Berr Lagrange, mas Euch bemog, mir bamale ein folches Mahrchen aufzuheften, wodurch Ihr allein Schuld mar't, bag Eurem Beren fo lange ent: zogen blieb. mas fein ift, und beffen er baburch leicht auf immer hatte beraubt werden fonnen?" - » Berr Durand, « erwieberte Jerome nach einigem Befinnen, »ich mußte lugen, wie ich bamale log, wenn ich nicht geftanbe, bag ich zu iener Zeit weit Schlimmer von Ihnen bachte. als ich feit Rurgem von Ihnen zu benfen Urfache zu haben glaube. Ich hielt Gie, mit einem Bort, für einen fo argen Jakobiner, als irgend einer in Frankreich zu finden mar, und murbe bas Leben eines Sorville vor Ihnen und Ihresgleichen nirgends in ber Welt fur ficher gehalten haben, wenn ich nicht jebe Gpur feines Dafenne Ihren Nachforschungen entruckt hatte. - Durand fah ben Ulten, in beffen Befichtszugen fich auch jest noch eine Urt von Scheu und Arawohn abmalte, lange mit einem mitleibigen Blide an, und fagte, indem er ihn



bei ber hand faßte: "Nun benn, Lagrange, hort meine und Eures ehemaligen herrn Geschichte; erfahrt, wozu ich entschlossen bin, und långst entschlossen war, und urtheilt bann, ob ich ber Mann bin, fur ben Ihr mich gehalten habt.»

218 Jerome gehort hatte, in welchem Berhaltniffe Durand mit feinem unglucklichen Berrn geftanden, und mas er fur beffen Cohn gu thun Willens fen, brach er, nach einem langen, nur burch Seufzer und innere Erschutterungen un= terbrochenen Stillschweigen in feltsame Bermunichungen gegen fich felbit aus, bat abmech= felnd Durand und feinen abmefenden jungen Berrn um Bergeihung, und endigte bamit, fei= nen Begleiter zu ersuchen, er moge vor Allem ju Protofoll nehmen, bag er (Claube Jerome Lagrange) ein boshafter Marr, und Berr Etienne Durand ber rechtschaffenfte Mann in Kranfreich fen. Bon ber Musfage und Erklarung Durand's wollte er nichts ju Papier bringen laffen; ber aute Bille feines Rachbars Stienne, fagte er, fen eine beffere Burgichaft, als alle Urkunden und Berbriefungen ber vier Kakultaten gufam= mengenommen. Dann griff er nach Sut und Stod, und trieb feinen Begleiter an, ihm gu

folgen. Er musse seinem Herrn entgegen, rief er, und ihm erzählen, was hier vorgegangen sep. Morgen wurden sie Alle wieder kommen, und von herrn Durand horen, wie er es mit der Uebergabe der Guter halten wolle. Damit rannte er fort, und warf sich nebst seinem Begleiter in den Wagen, der sie hergebracht hatte, und nun schnell hinwegsuhr.

Durand, welchen Jerome's wunderliches Betragen mehr als alles Undere überzeugte, baß ber Sohn bes Marquis von Sorville wirklich am Leben fen, und ichon am folgenden Tage bei ihm eintreffen werbe, machte nun im Stillen Unftalten zu ber bevorffehenden Uebergabe. Er bachte mit Abelen fur's Erfte gu einem feis ner Dachter ju gieben, beffen Saus in ber Rabe bes Schloffes lag, und ben er, wegen feines Kleifes und feiner Reblichkeit, vor Undern ftets als feinen Freund betrachtet hatte. Das feine Tochter von ihren Sachen mit fich nehmen wollte, uberließ er ihrer Bahl, er felbft padte nur ein Paar Sonntagerocke nebst einiger Bafche und feiner alten Uniform von ber National= garbe gufammen, auch vergaß er fein altes Bott= cherwamms fammt Rappe nicht, bie er noch

immer gum Unbenten aufbewahrte. Uebrigens machte ein fleines Rapital von einigen taufenb Kranten, bas Erfparnig von feinem fruberen Bewerbe, welches er ftets abgefonbert von feinem großen Bermogen gehalten, bie Grundlage aus, worauf er fein und feiner Tochter befchei= benes Glud in Bufunft zu bauen gebachte, ober womit er ber Letteren, im ichlimmften Kalle, einen Rothpfennig zu hinterlaffen hoffte. Ubele, bie bas Borhaben ihres Baters fannte, und ihn babei fo ruhig beschäftigt fah, folgte mechanisch feinem Beifpiele; aber in ihrem Bergen mar nichts von feiner ruftigen Freudigkeit. Gie fchien nichts ju hoffen und nichts ju munichen; eine ftille, tiefe Trauer mar uber ihr blaffes Geficht perbreitet, und mahrend fie einige ihrer einfach= ften Rleiber, wenige Bucher und Musikalien in einen fleinen Roffer aufammenleate, marb fie einige Dale ichmach und mußte fich feben, um fich zu erholen. Bon Kebor'n fprach fie und ihr Bater nicht mehr; aber biefer, ber ben Buftanb feiner Tochter fab, mar in feinem Innerften verlett und erschuttert. Bum erften Dale in feinem Leben empfand er fein Gemuth von Bitterfeit gegen bie Menfchen erfullt, und noch meniger ber Anblick ber Gegenwart, als die Bestrachtung der Zukunft war es, was ihn bekummerte. Der Gedanke, daß er Abelen, dieses liebenswürdige, nur allzu schwache, gefühlvolle Kind, in einer Welt voll Falschheit, Undankt und Niedrigkeit bald allein werde zurücklassen müssen, ohne Schutz und Kührer, so wenig ausgerüstet zu einem Kampke mit solchen Widerwärtigkeiten, — dieser Gedanke schlug den Muth des sonst so starken Mannes nieder, und er fühlte sich in diesem Augenblicke wahrhaft uns glücklich.

Während Vater und Tochter, von solchen Empsindungen erfüllt, in dem schon dunkelnden Zimmer still und traurig neben einander saßen, ward es laut im Hose des Schlosses. Ein Wazgen hielt bei'm Aufgange, und Jerome's Stimme ließ sich auf der Treppe vernehmen. Gleich darauf stürzte er mit dem Freudenruse in die Thür: "Er ist da! er ist da! Mein Herr kommt, ehrzlicher Durand!" — Abele stand schnell auf, um sich zu entsernen, und Durand trat mismuthig den Ankommenden entgegen, indem er sagte: "Mir daucht, es wäre auch morgen noch Zeit zu dem Geschäfte gewesen, das Euch herführt,

und Guer Berr hatte nicht nothig gehabt, noch fpat am Abend bie Rube meines franken Rinbes zu ftoren. " - "Abele!" rief eine Stimme, und ein junger Mann in frangofischer Uniform brangte fich burch feine Begleiter, und fturgte ju Abelens Rugen, bie, ihn erkennenb, ohnmach= tig in feine Urme fant. Es war Rebor, von bem fremben General und beffen Abjutanten begleitet. - "Bas ift bas?" rief Durand, vor Erstaunen außer fich. Doch balb errieth er ben Busammenhang, und bie innigste Freude trat an bie Stelle bes Erstaunens. - Abele ichlug bie Mugen auf; fie richtete fie, erft zweifelnb, bann mit bem ftillen Entzuden ber Befriedigung und Buversicht, auf ihren Geliebten und auf ihren Bater, ber feine Tochter aus Febor's Urmen empfing und mit fprachlofer Wonne an fein Berg brudte. - Der General hatte fich ingmi= fchen ben Kreubetrunkenen genabert. »3ch habe ihn Guch entführt, " fagte er ju Durand und ju Abelen, sund fo lange juruckgehalten, um zuvor Alles auszugleichen, mas zu einem vollftanbigen und reinen Berftanbniß zwischen fo feltenen Menichen nothig zu fenn ichien. Kebor ift feinem Baterlande wieber gegeben, und in

seiner Geburt und seinen Rechten anerkannt; aber er will nur der Freundschaft des großmüthigen Durand verdanken, was dessen strenge Rechtlichkeit dem Fremden als eine Schuld zu entrichten gedachte. Es war mein Gedanke, herr Durand, Ihnen diesen wunderlichen Alten zu senden, ehe sich Ihnen Sorville selbst zu erkennen gab. Daß Ihr Ebelmuth auch die Borurtheile dieses gutherzigen Menschenseindes überwand, ist nicht der geringste Triumph, den Ihr Charakter über uns Alle davontrug.

Durand stand in der Mitte des kleinen Kreisses, der ihn umgab, bald den Einen, bald den Andern mit wohlgefälligen Blicken betrachtend. So ist es wol auch die mißtrauische Borsicht dieses ehrlichen Berfälschers, a sagte er, mit einem lächelnden Blick auf Jerome, »die unserm Freunde Sorville den Namen Fedor gab, um ihn mir und Meinesgleichen unkenntlich zu machen? — «Nein, « erwiederte Sorville, » diesen Namen legte ich mir selbst bei, als ich mit der russischen Armee nach Frankreich zog; darum rief Jerome, der davon nichts wußte, mich unter meinem Geschlechtsnamen in den Zeitungen auf. Was übrigens auch Sie, Bater Durand,



und ich felbft bem Ropfe bes ehrlichen Jerome ju verzeihen haben mogen, feinem Bergen und feiner unermublichen Treue bante ich meine Erhaltung. Er friftete mit feinem fargen Ermerb meine hulflose Rindheit, und mar mein Ergieber, bis es ihm gelang, mich in eine Militar= fcule Ruflands zu bringen. " - "That er bas?" rief Durand. "Mun benn, braver Jerome, fo lagt und ehrlich theilen! Die großere Balfte bes Lobes, bas mir fo reichlich gespendet wird, ge= buhrt Euch, alter Freund; benn Ihr habt Eurem herrn Leben, Gefundheit und gute Sitten erhalten, ich nur ein wenig Gelb und einige Bufen Landes. . - "Und bas, " fiel Gorville ein, indem er Abelens Sand ergriff, » was mir theurer als bas Leben und alle Reichthumer ift, - bas Berg und bie Sand biefes Engels. Ihren Gegen, mein zweiter Bater!" fegne Euch, meine Rinder!" fagte Durand mit ernfter Ruhrung: "Gend rechtschaffen; - fur bas Uebrige lagt Gott forgen ! «

## III.

## Die Fingerzeige ber Borfehung.

Ein Enklus moralischer Erzählungen. Bon Thomas West.

(1818.)

In dem Landhause meines Freundes Norberg entstand eines Tages, eben als fich bie Befell-Schaft von bem Mittagsmahl erhoben hatte, eine unruhige Bewegung im Sofe und von ber Gartenfeite ber, beren Urfache man fich nicht fo= gleich zu erklaren mußte. Bebiente und Gartenfnechte liefen ab und gu, balb auch Magbe aus ber Ruche und ber Meierei, bis endlich bie Rinbermarterin mit großem Gefchrei und mit ber Radricht in ben Saal fturzte, bag bie Rammerjungfer ber gnabigen Frau fich in bem großen Teiche ertrankt habe. Der Schreck mar allgemein; bie meiften Gafte, mit bem Sausherrn an ber Spige, eilten in ben Garten, bem Teiche au. Dort hatte ber Gohn bes Gartners, ein ge= mandter, hubicher Buriche, bereits ben Nachen von bem Ufer losgemacht, und fteuerte, in Begleitung eines Gartenknechtes, gegen bie Stelle hin, wo ber Unfall geschehen mar. Man fuchte mehrere Minuten lang mit Stangen und Schiffehaken auf bem Grunde bes Teiches, ohne eine Spur bes Korpers zu finden.

Unter ben Gaften, welche in ben Barten ge= fommen und jest an bem Orte, wo man bie Berungludte fuchte, versammelt maren, befand fich auch ber Doftor G., ehemaliger Babeargt in I\*\*\*, ber fich feit Rurgem in Dien ange= fiebelt hatte. Er mar ein feiner, unterrichteter Mann, und bem herrn und ber Dame bes Saufes, von ihren Babereifen ber, mohl be= fannt. Der Doftor bezeigte an bem unglucklichen Borfalle eine mehr als gewohnliche Theil= nahme. Er ichien außerft unruhig, ale bie Er= trankte langere Beit nicht aufgefunden murbe. Ploblich erscholl ber Ruf von bem Rachen, man fen auf ben Rorper geftogen; balb bernach fah man bie weißen Rleiber auf ber Bafferflache, und endlich ben Rorper felbft mit vieler Dube in ben Nachen heben. Der Doktor fchrie, man mochte bie Berungluckte fcnell an bas Ufer bringen. 2118 es geschehen mar, machte er fich mit merklicher Ungebulb unter ben Umftehenden Raum, um ben Buftand ber, allem Unscheine nach ichon gang Leblosen, ju unterfuchen, und in ber Gile bie Mittel angumenben, welche zu ihrer Rettung vielleicht noch möglich waren.

Nach einer kurzen Weile erklarte Doktor G., daß er zwar noch kein sicheres Kennzeichen von Leben entdeckt habe, daß aber Grund genug vorhanden sen, die Möglichkeit eines Wiederaussebens anzunehmen. Er verlangte baher, man solle die Scheintobte in das nachste Gemach bes untern Stockwerkes bringen, um alle Versuch, sie wieder in's Leben zuruck zu rufen, mit größeter Sorgfalt und nach allen Regeln der Kunst vornehmen zu können.

Mahrend Doktor G. und einige Andere, die ihm zur hand gingen, mit diesen menschensfreundlichen Versuchen beschäftigt waren, zeigten sich mehrere Gaste und fast die ganze Dienersschaft eifrig bemuht, die wahrscheinliche Ursache einer so verzweiselten handlung zu entdecken, bei welcher Gelegenheit von der armen Kammerziungser Manches erzählt und behauptet wurde, wovon ihre Herrschaft vorher nie etwas gehört noch bemerkt hatte. Die Kindersrau gab, nicht eben sehr verblumt, zu verstehen, Jungser Jeannette sen immer sehr verliebten Temperaments gewesen, und habe, besonders seit einiger Zeit,



ein Muge auf ben hubichen Gartnerburichen ge= habt, ber ihr aber, fprob' und eitel wie er fen, fein Bebor gegeben. Gin wißiger junger Berr ermangelte nicht, eine Rachfolgerin ber Sappho in biefer Undeutung ju erkennen, und ein ichon giemlich mannbares Fraulein ward baburch veranlagt, fich nach bem Mussehen bes neuen Phaon etwas naber zu erfundigen. Der großere Theil ber Gefellichaft fam unvermerkt in eine aufgewedte Stimmung. 218 balb nachher Norberg felbst bie Nachricht brachte, Jeannette habe un= verkennbare Ungeichen von Leben und guruckfebrendem Bewußtfenn gegeben, und der Urgt hoffe, fie bis gegen den Abend gang zu fich felbst zu bringen, zeigte fich in ber Befellschaft faft allge= mein bie Reigung, benfelben Unfall, ber furg vorher Jebermann in Schrecken verfest hatte, gu einem Gegenstanbe ber Beluftigung ju machen.

Die meisten Gaste schickten sich indeß allmalig an, in die Stadt zuruckzukehren. Nach ein paar Stunden befand sich, außer bem Doktor G., meinem Freunde, dem ehrwurdigen herrn Gregorius Palmer und mir, kein Frember mehr auf Norberg's Landsit, Jeannette war korperlich außer Gefahr, aber ihr Gemuth schien

Dylliced by Google

bestomehr angegriffen. Gie verrieth querft eine feltfame Betroffenheit und Befturgung, fich, ungeachtet bes Borfabes und ber That, welche fie ausgeführt hatte, wieder unter Menfchen und bekannten Gegenstanden zu finden. Als fie fich beutlicher bewußt murbe, bag ihr Borhaben miß= lungen, und fie bei'm Leben erhalten worben fen, überfiel fle eine innere Unaft und Befchamung, bie fich in einem heftigen Bittern, einem wilben, beinahe konvulfivifchen Umberschweifen ber Blide, und in einer Urt von Stammeln ausbrudte, als furchte fie, burch bie Sprache ben Buftand ihrer Seele zu verrathen. Enblich gleichsam ihres Elends vollig gewiß und barein fich ergebend, verfant fie in ein bufteres Sin= farren und Schweigen, worin ber Urat fur no= thig hielt, fie fur's erfte nicht zu ftoren. Man gab ihr eine ber Dagbe gur Barterin, und ließ fie einige Stunden allein.

Doktor G. schien sehr ernft und nachdenklich über ben Gemuthezustand ber Kranken. Er that einige Fragen an Frau von Norberg über Jeannettens früheres Temperament und Betragen, und ob in ben Borfallen ber letten Zeit kein Unlaß zu ber gewaltsamen Gemuthestörung



ju bemerken gemefen, welche man als bie Ur= fache ihrer verzweifelten Sandlung und ihres jebigen Seelenzustanbes annehmen mußte? Krau von Norberg berichtete, bas Madden fen im= mer etwas fill und gur Melancholie geneigt, aber fleißig und gutwillig gemefen, auch habe man nie eine besondere Reigung zu Liebeshan= beln, ober einen verbachtigen Umgang mit Mannern an ihr bemerkt, obwol bie alte Sufanne jest eine fehr alberne Beschichte biefer Urt glauben machen wolle. Das Gingige, mas fie (Krau von Morberg) an Jeannetten oftere zu tabeln gefunden, fen ihr unmäßiger Sang gum Lefen von Romanen und anderen fopfverwirrenden Buchern, beren man mitunter bie feltsamften, 3. B. Jakob Bohme's Schriften, in ihren Banben bemerkt habe.

"Das ware allenfalls allein genug, " fagte Palmer, "ben Verstand einer armen Kammer: jungfer wirbelnd zu machen, und sie kopfüber aus dem Fenster ober in einen Teich zu stürzen, wo das Wasser am tiefsten ist. "

"Wenn nicht etwa boch eine geheime Liebes lei und beren, vielleicht ernsthaftere, Folgen ber Grund von Jeannettens Berzweiflung und Geis steszerrüttung sind, « erwiederte der Doktor, » so ließe sich die Sache allerdings auch nach Ihrer Boraussetzung erklaren. Ich habe leider beobachtet, daß manche Selbstmorde, besonders in der neuesten Beit, keine andere Beranlassung hatten, als irgend eine verrückte Idee oder Einbildung, welche die Unglücklichen entweder aus ihrer eigenen Unvernunft, oder aus den Reden und Schriften anderer Tollhäusler geschöpft hatten. «

Der Gegenstand war zu anziehend, um nicht langer babei zu verweiten. Norberg äußerte mit Nachdruck sein Bedauren, ja seinen Absche über bie höchst niederschlagende Wahrnehmung, daß die unglücklichen Fälle dieser Art, in allen Länzbern von Europa, von Jahr zu Jahr noch häufiger werden. Er schrieb die Ursache dieser trauzigen Erscheinung vorzüglich dem, stets fühlbazer werdenden, Mangel an wahrer Verstandeszbildung, und an einer daraus entspringenden planmäßigen Thätigkeit zu, welche unter allen Klassen der Gesellschaft einem unruhigen Treiben und Jagen nach Glück und Auszeichnung, der leidigen Projektmacherei und einer Art von allegemeinem Pharaospiel mit den Zwecken des Lez

bens, Plat gemacht habe. Dalmer fuchte ben Grund bes Uebels vornehmlich in ben Bebrechen ber moralifden und religiofen Erziehung unferer Beitgenoffen, in ben verworrenen Theorien und verkehrten Grundfaben mancher Schriftsteller und akademischer Lehrer, endlich in ber Lauheit vieler feiner eigenen Umtebruber, von benen man mit Wahrheit fagen konnte, bag bie Worte bes Lebens auf ihren Lippen erfturben. Er fragte, ob man in ben Bortragen ber Schulleute und Akademiker, ja, felbft in benen ber Rangelredner, praktifche Gegenftande von folder Urt und Wichtigkeit oft genug, und überhaupt mit bem Ernfte und auf bie einbringende Weife abhandeln hore, mozu bie Sache felbit, und bie tagliche Wiederkehr folder ichrecklichen Borfalle jeben, gur öffentlichen Erbauung und Lehre verpflichteten Mann aufforbere? Was bie Schrift: fteller, besonders bie Berfaffer von Romanen und Theaterstuden, betreffe, fo uberlaffe er es mir, bie Bertheibigung ihres Berfahrens in bie= fer hinficht zu übernehmen, wenn ich anders glaubte, baß es zu vertheibigen fen.

Ich fonnte nicht laugnen, daß manche Schrift= fteller, felbst fehr ausgezeichnete, von dem Bor=



murfe, gur Berichlimmerung biefer Rrantheit bes Beitaltere beigetragen ju haben, nicht frei au fprechen fenen. In mehreren unferer be= ruhmtesten Romane sen, wie ich nicht in Abrede ftellen tonne, ber Gelbstmord als eine gang na= turliche, fittlich gleichgultige, in gewiffen Umftanden unserer innigsten Theilnahme murbige Sandlung, mit ber hinreißenbften Beredfamkeit ber Leibenschaft bargestellt, und biefe verführeri= fche Sophisterei eines eben fo weichlichen als vernunftwidrigen Egoismus fen nicht bloß bem, von feinen franthaften Befühlen übermannten Belben bes Romans in ben Mund gelegt; ber Mutor felbst stimme biefer fophistischen Unficht bei, und icheine, in behaglicher Betrachtung fei= nes bichterischen Erzeugniffes, nicht einen Mugenblick burch bie Befurchtung geftort ju merben, baß folche Lehren und Beifpiele bie verberb= lichften Wirkungen auf die unverwahrten Gemuther feiner jungeren Lefer bervorbringen muffen.

"Laffen Sie mir ben Werther unangefochten," fagte Frau von Norberg; "bie Wahlverwandtichaften gebe ich Ihnen allenfalls Preis."

"Und doch, " erwiederte ich, "ift gerade bei



jenem berühmten Werke ber nicht zu entschuldigende Mangel eines Korrektivs gegen ben schällichen Eindruck, welchen eine so glühende Schilberung auf viele Leser machen könnte, von sehr achtungswerthen Beurtheilern strenge gerügt worden. Lessing, der den Werther bewunderte, wie wir, konnte dem, damals noch sehr jungen Dichter diese Gleichgültigkeit gegen die moralische Wirkung seines Romans nicht verzeihen. «

"Der Dichter, " bemerkte Herr von Norberg, "fand vielleicht noch nicht Zeit, Lessing's Forderung in Erwägung zu ziehen, oder er glaubte wol auch, burch den Beisat eines solchen moratischen Korrektivs dem ästhetischen Interesse seines Werkes zu viel Abbruch zu thun. — Aber machen es denn unsere neuesten Tragodiendichter nicht noch um Vieles ärger? In ihren Augen ist die Selbstentleibung, wäre es auch die eines kopf und charakterlosen Phantasten oder eines gemeinen Berbrechers, nicht nur eine sittlichzgleichgültige, sondern eine der Bewunderung höchlich würdige That, welche als tragisches Motiv dem eigentlichen Zwecke des Trauerspieles — der tragischen Erhebung des Gemü-

thes — und allen Forberungen bes Aristoteles vollkommen entspricht. «

»Die großen Tragiker des Alterthums, « fiel Palmer ein, »waren hierin anderer Meinung. Sie hielten den Selbstmord nur in sehr wenizgen, genau bestimmten Umständen und Gemuthszlagen ihrer Helden, der tragischen Behandlung werth und fähig; in den Umständen und der Gemuthslage zum Beispiel, worin sich Ajar, der Telamonide, befand, als er, um der Schmach seiner wahnsinnigen That zu entgehen, sich in Hektor's Schwert stürzte. Der Tod des Herkules und der Antigone kann, wie Sophokles Beizber Umstände darstellt, kaum freiwillig genanntwerden. «

"So ist es in ber That, « fuhr ich fort, » bie grauenvolle Selbstentleibung ber sich schulbbes wußten Phabra und der Jokaste haben bie weissen Dichter tief in den Hintergrund der Trauersspiele gestellt, worin sie keinesweges die tragisschen Hauptpersonen sind. Eben so verhalt es sich bei'm Shakspeare, der es sogar verschmaht hat, den über den Selbstmord grübelnden Hamslet, ja, den verruchten Macbeth und den schreckslichen Richard selbst, durch ihre eigene Hand



fallen zu lassen. Othello entleibt sich, um bie blinde Raserei seiner blutdurstigen Gifersucht zu bestrafen. Romeo und Julie überheben sich we= nigstene, in dem tiefen Irrthume ihrer Leidensschaft, der ungluckseligen That nicht, zu ber sie von einem unvermeidlich scheinenden Verhängniß angetrieben werden. «

"Db ber Dichter bes Romeo und ber Juliette — dieser hochst verführenden Apotheose
reinsinnlicher Liebesglut — in diesem Punkte
leichter zu entschuldigen sen, als der Verfasser
bes Werther, « sagte Elisa, » wollen wir dahin
gestellt senn lassen. Was aber manche unserer
neuesten Tragodienhelden betrifft, so bin ich darüber völlig mit Ihnen einverstanden. Diese,
ben Cato und Brutus parodirenden Großsprecher, welche man uns gern für tragische Heroen
ausbinden möchte, haben mich schon lange genug
gelangweilt und angeekelt."

"Das ist gerade noch das Beste an ihnen," bemerkte Norberg; "was und Efel und Langeweile verursacht, kann uns schwerlich verführen. — Meinen Sie nicht auch, herr Doktor?"

"So tragt es wenigstens bei," erwiederte Doktor G., "bie fchlaffe Gleichgultigkeit gu ver-

mehren, womit wir folche unfinnige und verab-Scheuungswurdige Sandlungen ber unsittlichften Gelbittaufdung, von Jugend auf, zu betrach= ten gewohnt find. Unftreitig haben Gie in ben Bemerkungen, welche Jedes von Ihnen vorbrachte, einen Theil ber Urfachen angegeben, beren unheilbringenber Ginfluß vereinigt bahin ge= wirkt hat und zu wirken fortfahrt, bie Grauel ber Gelbstmorbe in unseren Tagen immer baufiger zu machen, und biefe verberbliche Rrant= beit ber Beit felbst unter Menschenklassen und Lebensaltern zu verbreiten, melde biefer Seuche bisher unzuganglich geblieben. Laffen Gie uns ieboch feinem besondern Stande der Gefellichaft mehr Schuld an diefer traurigen Erscheinung beimeffen, als billiger Beife auf feine Rechnung fommen fann. Bas auch Gingelne aus bem Stande ber Ergieher, Bolkelehrer und Schrifts fteller in biefer Binficht verschulbet haben mogen, fie find, wie wir felbft und alle jest Le= benben, die Geschöpfe bes Sahrhunderts, und theilen mit uns beffen Charafter und Schma-Sollten fie allein ber Bernachlaffigung chen. ihrer Pflichten angeklagt werben konnen, wo beinahe Diemand feine gange Pflicht erfullt,

Beft's Schriften, I, 1. 11



ja die Meisten von strenger Tugendpflicht und Recht kaum einen Begriff haben? Darf, in dieser verderbten Zeit, die ernste Stimme der Religion und des Sittengesets sich vernehmen lassen, ohne ihre Beweggrunde von dem Egoismus und der Eitelkeit zu borgen? Die Vernunft selbst sieht sich genothigt, die Maske der Thorheit anzulegen, und ein tandelndes Spiel mit der Schellenkappe der Geckerei zu treiben, wenn sie sich unter den erschlafften, an Verstand und Wilslenskraft gleich sehr erkrankten Zeitgenossen Geshör verschaffen roill. «

- "Das ift leiber fehr mahr, " fagte Palmer mit einem tiefen Seufzer, "Gott straft uns durch Thorheit fur unsern Mangel an gutem Willen; die Thorheit aber bestraft sich felber. "
- "Sie machen hoffentlich einige Ausnahmen, lieber Doktor?" fagte, mit einem eben fo fei= nen als gutmuthigen Lacheln, Elifa.
- "Ich sehe solche Ausnahmen vor mir," erwiederte mit ernstem Anstande der Doktor, "und Sie wissen, gnabige Frau, daß ich so etwas nie als Kompliment sage. Aber — damit ich Ihnen meine hochste Achtung durch die größte Ausrichtigkeit bezeuge, — haben Sie sich in diesem

Augenblicke selbst befragt, wie viel von bem Abel und ber Reinheit ber Gesinnungen, von ber Starke und Sicherheit ber tugendhaften Grundsfaße und Gewohnheiten, welche Sie zu einer biefer seltenen Ausnahmen machen, — wie viel bavon Sie ber Erziehung, bem guten Beispiele, überhaupt einer glücklichen Verkettung innerer und außerer Umstande zu verdanken haben, und wie viel Ihrem eigenen Verdienst? «

"Mein herr — " fagte Glisa mit einem fluchtigen Errothen.

"Ich bitte um Verzeihung, gnabige Frau!"
fiel ihr Doktor G. in's Wort: "Migverstehen Sie mich nicht, meine Herren! — Nicht, als ob ich bas Verbienst verkennte ober gering achtete, einer solchen Erziehung entsprochen, solchen Beispielen nachgeeisert, und sich solcher Begunstisgungen ber Natur und bes Glückes in so hohem Grabe würdig erwiesen zu haben; — nicht, als ob ich bieses Verbienst nicht vielmehr sehr hochschäte! Ist es doch gerade bas, was wir eigentzlich bas unserige nennen können, was und zu Etwas macht, ober zu Nichts. Aber wie Viele gibt es bieser Ausnahmen? und wie wesnig Ursache haben selbst biese, auf das stolz zu

sen, mas sie über die Masse der Zeitgenossen emporhebt? — Am Ende ist der Beste aus uns nur dadurch gut, daß er sich nicht selbst muthswillig dem Bosen zuwandte, oder, wenn er bezeits auf einen Abweg gerathen, einen Finsgerzeig der Vorsehung nicht unbeachtet ließ, der ihn auf die Bahn des Rechten zurücksführte. Seder Mensch, der sich selbst kennt, weiß ungefähr, was von seinem Thun und seinem Werthe auf die Rechnung des Geschickes, und was davon auf seine eigene zu seigen ist. «

"Sie haben mir eine gute Lehre gegeben, lieber Doktor, a fagte mit bescheidener Ruhe, Elisa, aber ich wurde meine etwas muthwillige Frage nicht an Sie gerichtet haben, wußte ich nicht, baß Sie selbst zu ben entschiedensten Ausenahmen gehören, welche ich dabei im Sinne has ben konnte.

» Bu ben entschiebenften? — Sie spotten meiner, gnabige Frau — « erwieberte topfichute teinb ber Doktor.

"Wahrlich, nein! nein!" rief Frau von Norberg herzlich.

"3war entschieben, — in gewiffem Sinne, ja!" fuhr Doktor G., halb in fich gekehrt, fort;

"was in mir etwas taugt, ist das Entschiesbene. Ich konnte Ihnen eine Geschichte erzähsten, — eine Geschichte, welche der Frage, die uns beschäftigt, und dem Falle, wovon diese Frage ausging, nahe genug liegt, und worin — doch, verzeihen Sie! ich werde schwathaft. Das ist sonst mein Fehler nicht; auch gehört die Sasche nicht hierher. «

"D, erzählen Sie, bester Doktor!" bat Elisa. — "Helsen Sie mir ihn erbitten, meine Herren! Er weiß so interessante Geschichten!"

» Wenn Sie vollends eine intereffante Geschichte erwarten — " sagte zogernd und etz was unmuthig Doktor G., ale hatte er schon zu viel gesagt.

» Dhne Umstånde, lieber Freund, « wendete sich nun Norberg an ihn, » thun Sie meiner Frau und mir ben Gefallen! Es muß eine lehrreiche Geschichte seyn, ba Sie sich in diesem Augensblicke ihrer erinnern. «

"Es ift bie Geschichte eines jungen Mannes, a sagte G. nach einigem Besinnen, "ben ich sehr wohl kannte, und an bem ich auch jest noch Theil nehme, "

"Defto beffer, Freund!" antwortete Mor=

berg; »um fo viel mehr Antheil werden auch wir an ihm nehmen. "

"Nun wohl, « erwiederte Doktor G., " Sie follen die Geschichte horen. Aber zuvor will ich erst noch sehen, wie es mit unserer Kranken steht. — Wollen Sie mich begleiten, ehrwurdiger Herr? Die arme Seelenkranke mochte wol Ihres Beistandes noch mehr bedürsen, als des meinigen. «

"Bon Bergen gern! " erwiederte Palmer, und ftand auf, um dem Urzte gu folgen.

"Wie gefällt Ihnen unfer Freund G.? « fragte mich Frau von Norberg, als ber Doktor mit Palmern das Zimmer verlaffen hatte.

"Mehr, als ich sagen kann, antwortete ich; ber Mann scheint alles, was er ift, sich selbst und seiner eigenen Willensstärke zu banken zu haben."

"Die Fingerzeige bes Schickfals ausgenommen," erwiederte Norberg, "welche, wie der Doktor ehrlich fagt, Reinem fehlen, der auf sie merken und sie benügen will. Ich vermuthe, daß dieser treffliche Mann, ber jest so voll innerer Haltung, und wie aus Einem Stuck gegoffen ist, nicht immer so einig mit sich selbst
und seiner Bestimmung war. Er scheint vielmehr eine zerstreute, stürmische Jugend durchlebt
zu haben, und erst durch irgend einen bedeutenben Unfall bahin gebracht worden zu senn, in
sich selbst zurückzukehren, und das Leben, nach
einem neuen Plane, gleichsam von vorne anzufangen. Wahrscheinlich hat die Geschichte, 'die
er uns zu erzählen versprach, einige Beziehung
darauf. Mir ist, als ob ich etwas von einer
besonderen Begebenheit gehört hätte, die sich mit
ihm und seiner nachherigen Frau zutrug."

"Er ift alfo verheirathet? " fragte ich.

"Mit einer fehr liebenswurdigen Frau, ants wortete Glifa, "in beren Gefellschaft wir, bei unserem zweimaligen Aufenthalte in T\*\*\*, mehrere fehr angenehme Stunden zubrachten. "

"Mirklich, ein recht liebenswurdiges Gesschöpf," wiederholte Norberg, "und ihrem Manne mit einer Innigkeit zugethan, die man sehen muß. — Nun, Sie werden sie ja wol kennen lernen. — Aber kommen Sie jeht, Freund! Ich habe über alle dem Schreck und der Unruhe ganz

vergessen, daß ich Ihnen die zwei neuen Zeichnungen zeigen wollte, die mir unser junger Maler geliesert hat. Sie sind beide nach meiner
eigenen Angabe entworfen, und stellen Momente
einer Begebenheit vor, deren Zeuge ich war, und
von der ich allenfalls auch eine Geschichte erzählen könnte. — Nun, kommen Sie nur! Elisa
ist indessen so gefällig, uns den Thee bereiten
zu lassen. «

Als wir in Elisens Besuchzimmer zuruckeamen, fanden wir sie mit dem Arzte und Herrn Palmer im Gespräch über Jeannettens Zustand. Das arme Mädchen schien etwas ruhiger, nahm auch einige Mal Arzenei, was sie früher mit Abscheu verweigert hatte. Ueber den Anblick des Herrn Palmer, dem sie sonst immer viel Ehrerbietung erwiesen, schien sie anfangs sehr betroffen; sie schlug die Augen verwirrt nieder und gab keine Antwort, als er sie freundlich um ihr Besinden fragte. Nach und nach, da er fortsuhr, in seinem sansten Tone, mehr an den Arzt und die Wärterin, als an sie, verschiedene



Reben, barunter auch Borte ber Erbauung gu richten, magte fie es jeboch, einige fcheue Blide gegen ihn gu erheben, und endlich ichien eine wehmuthige Sehnfucht und eine Urt Bertrauen ju bem murbigen Mann in ihrem beangstigten Gemuthe zu ermachen. Der Argt, welchem biefe Menbung jum Befferen nicht entging, bielt es nun fur rathfam, ben mobithatigen Ginbrud, ben Palmers Ericheinung auf bie Rrante gu machen anfing, mit Behutfamteit gu nahren, ohne fur beute einen Berfuch zu magen, fie gu einer Meußerung über ihren Seelenzustanb au bringen, welcher einer Mittheilung noch nicht fabig ichien. Inbem ber Doftor bavon fprach. baß herr Palmer und er felbit fie morgen wieber befuchen murben, gab er jenem einen Wint. fich gurudgugiehen. Nachbem Palmer Jeannet= ten noch ein paar theilnehmende Borte gefaat. welche biefe mit einem ichmerglichen gacheln er= wieberte, verließen fie bie Rrante in einer uns gleich beruhigteren Stimmung, ale Doftor S. noch furg vorher hoffen ju durfen glaubte.

"Der liebe, ennunante Thee, " wie Frau von Norberg ihn nannte, wurde herumgegeben, und nachbem bie Bebienten sich entfernt hatten, unterließ bie Dame bes hauses nicht, ben Doktor an fein Bersprechen zu erinnern.

- Der Freund, bessen Geschichte ich erzählen will, fing herr G. an, war ber Sohn ehrlischer, ziemlich wohlhabender Burgersleute. Da er ber einzige Sohn und Erbe war, hatte man ihn zum Studieren bestimmt, wozu er auch hinzlängliche Kähigkeiten besaß. Er machte in den unteren Klassen bedeutende Fortschritte, und galt, bei seinem Austritt aus dem Gymnasium seines Geburtsortes eines nahrhaften Städtschens in B n, für ein kleines Wunder an Gelehrsamkeit. Mit dem Segen seiner Aelztern und allen Bedürsnissen schule in der Hauptsstadt der Provinz an.
- "Der junge Mensch wir wollen ihn Alsbert nennen, fand sich balb in die großstäbtissche Lebensweise, war aber nicht wenig verwunsbert, daß sich eben Niemand viel um ihn bestummerte. Auf der Universität gab es bessere Köpfe als ihn, und sein Einkommen, obwohl es

Differently Googl

fein Bater im Laufe bes erften Sahres verdop: pelte, reichte nicht hin, ben Sohn eines fleinftabtischen Rathsmannes unter ben jungen Leuten ber Provinzial-Sauptstadt bemerkbar zu ma-Gine Beitlang feste Albert feine Stubien mit Kleife fort; aber bie Trodenheit mancher Gegenftanbe, noch mehr bie Debanterei einiger Professoren, fingen an, ihm Langeweile zu verurfachen. Der Mangel an ichmeichelnder Mufmunterung, an bie er in feiner Baterftabt gewohnt war, fchlug feinen Gifer nieber; unverbiente Burudfegungen, welche er erfahren gu baben glaubte, machten ihm die gange akademische Einrichtung vollends verhaft und verachtlich. Er besuchte die Rollegien weniger ordentlich; bagegen las er, ohne Auswahl, und gum Theil ohne Borbereitung, eine Menge Bucher aus allen Rachern ber Literatur, und marf fich end= lich mit Leibenschaft auf metaphpfische Unterfudungen, bei welchen einige ber bunkelften und gefährlichsten Schriftsteller, ber alteren wie ber neuesten Beit, feine Fuhrer murben. ward abwechselnd Materialift, Steptifer, 3bealift und Naturphilosoph. Mit ber Mebicin, welche er ale Berufemiffenschaft zu betreiben

angefangen, beschäftigte er sich von jest an nur nebenbei und stückweise; boch versaumte er nicht, in der Anatomie und Physiologie, deßgleichen in der Chemie und Botanik, welche ihn reinzwissenschaftlich interessirten, einen guten Grund zu legen. Das Fakultätswesen verachtete Alzbert gänzlich; er war nicht Willens, sich prozmoviren zu lassen, noch eine bestimmte Beschäftigung zu ergreisen, sondern gedachte, in völliger Unabhängigkeit, seine Geistesgaben auf irzgend ein großes Werk oder Unternehzmen zu verwenden, wozu es, wie er sich einzbildete, in einer so bewegten, verhängnisvollen Zeit, weder an Gelegenheit noch an Mitteln sehlen könnte.

"Auf solche Weise hatte Albert alle Anlagen, ein großer Phantast, nach Umständen wohl auch etwas Schlimmeres zu werden. In seiner Lebensweise war er übrigens weniger aussschweisend und unsittlich, als regellos und fahreläsig. Er verschwendete gerade nicht, gab aber gewöhnlich mehr aus, als er hatte; daher er auch öfter in Geldverlegenheiten gerieth, woraus ihn sein Vater nicht ohne Anstrengung, und zuslett nur durch eine eigene Pfandschuld zu bes

freien vermochte. Mus bem vaterlichen Saufe famen bagegen auch von jest an wiederholte Klagen und Bormurfe, welche Alberts Stola verlebten, ohne ihn um Bieles fluger in feiner Muffuhrung zu machen. Gine gufallige Berbinbung mit einigen jungen Leuten von abnlicher Dent = und Lebensart, in welche er bamals verwickelt murbe, trug noch mehr bagu bei, Alberts Unhanglichkeit an feine Kamilie zu vermindern, und ihn auf ber Bahn, die er bewußtlos einge-Schlagen batte, rafch vormarts zu treiben. Diefe jungen Leute, größtentheils nicht ohne Talente und Renntniffe, aber voll ercentrifcher Weltanfichten, und gang erfullt von bem Duntel, bei einer neuen Geftaltung ber Beitverhaltniffe bebeutenbe Rollen zu fpielen, fanden, wie Albert erft nach und nach erfuhr, in einem weitverbreis teten Busammenbange mit anderen jungen Mannern und Junglingen von gleicher Ginnegart, in verschiedenen Begenden Deutschlands. Ihr eingestandener 3med mar, bas Baterland von fremder Zwingherrschaft zu befreien, gu= gleich aber beschäftigten fie fich mit weitausfe= benben Entwurfen ju einer ganglichen Umgeftaltung aller inneren und außeren Berhaltniffe ber Befellschaft, ja bes Lebens felbft, welche, fo wie bas Reich ber Runfte und Wiffenschaften, auf burchaus neue, allein gultige Principien ge= arundet werden follten. Diefe Entwurfe ma= ren zum Theil fo ausschweifend und auffallend abgefchmadt, bag bem naturlichen Berftanbe Alberte bas Ungereimte und Nichtige barin un= moalich verborgen bleiben fonnte. Bon ber anbern Seite aber ichien gleichwohl manchem biefer Entwurfe und Berbefferungeplane fo viel Wohlmeinendes jum Grunde ju liegen, die Begeisterung ihrer Urheber und Unhanger war fo hinreißend, und icon ber nachfte 3med, ju bem fie fich bekannten, mar fo wichtig und lobens= werth, bag mein junger Freund nicht umbin fonnte, fich bem Intereffe und ben Ubfichten feiner neuen Lebensgefahrten immer mehr anaufchließen. «

» Aus bem norblichen Deutschland erscholl jest ber Ruf eines neuen Feldzuges, und mehrere von Alberts Gesellschaftern schickten sich
an, die Universität zu verlassen, um dem groben Unternehmen des Befreiungskrieges beizutreten. Albert erschöpfte seinen Kredit, um die
Mittel zur Ausrustung seiner jungen Freunde

Dia red iv Good

berbeischaffen zu belfen. Er felbft nahm fich vor, ihnen fo balb zu folgen, als es ihm gelungen fenn murbe, von feinen Meltern bie Erlaub= niß bagu, nebit einer neuen Belbunterftusung ju erlangen. - Die unerwartete Rachricht von bem Tobe feines Batere, ben ingwischen plotlich ein Schlagfluß hinmeggerafft hatte, unterbrach biefen Taumel politischer Begeifterung. Ein Schreiben bes einstweiligen Wertführers feiner Mutter forberte Alberten bringend auf, unverzuglich nach Saufe zu fommen, indem fo= wohl ber hochft bedenkliche Gefundheitexuftand feiner Mutter, als bie Lage, worin fich bas Bewerbe und bie Bermogensumftande ber Kamilie befanben, feine Gegenwart unumganglich nothig machten. «

"Die Verlegenheit bes jungen Mannes war nicht gering. Er hatte seit långerer Zeit geah= net, daß die Umstände seines Vaters entweder in Verfall gerathen, oder nie so glanzend gewe= sen seyn mußten, als er wol früher sich vorge= stellt hatte. Zugleich liebte er seine Mutter wahrhaft; er wußte, daß ihre Gesundheit schon seit Jahren schwach und leidend gewesen, und besorgte daher, nach dem erschütternden Versuste, ben fie fo eben erlitten, bas Schlimmfte. Der Gebante, fie zu verlieren, vielleicht fogar, ohne fie noch einmal zu feben, beunruhigte ihn auf's Meuferste. Bon ber andern Seite fonnte er faum magen, feinen jesigen Aufenthalt zu verlaffen, ohne zuvor feine Glaubiger befriedigt gu haben, beren Korberungen in ber letten Beit, burch feine unbebachtsame Grofmuth, febr bebeutend erhoht morben. Gin alter Freund feis ner Meltern, bem er feine peinliche Lage ent= bedte, ichaffte unvermuthet Rath und Sulfe. Er verburgte fich bei Alberte Glaubigern fur beffen fichere Burudfunft, und nun eilte ber junge Mann feiner Beimath gu, mit Empfinbungen, bie von benjenigen febr verfchieden ma= ren, mit welchen er fie vor funf Jahren verlaf= fen batte.«

"Albert fand feine Mutter körperlich fo krank und hinfällig, als er befürchtet, ward aber auf's Sochste überrascht und erschüttert durch den noch trostioseren Zustand, worin er den Geist und das Gemuth dieser theuern Person erblickte. Die vollständigste Geisteszerrüttung hatte sich der Unglücklichen, gleich nach dem ploglichen Tode ihres Gatten, bemächtigt. Zwar erkannte

fie ihren Sohn, und eine Aufwallung ber innigsten Freude ichien ihr fur einige Mugenblicke bas volle Bewußtfenn ihrer felbft zu geben: aber biefer Moment gartlicher Bergudung mar bas lebte Mufflackern ihres geiftigen Lebenslich= tes: benn balb verfant fie wieber in ein bufte= res Sinnen und Sinftarren, beffen ichauerliches Dunkel nur von Beit ju Beit burch bas Wetter= leuchten bes Mahnwibes erhellt murbe. fire Thee ichien mit furchtbarer Rlarheit vor ihrer geftorten, gang in Nacht verhullten Geele ju fteben; fie glaubte eine Stimme von jenfeite zu horen, und horchte auf fie mit ge= maltsamer Unftrengung, als wolle fie ben Sinn tiefer Drakelfpruche ergrunden. Aber es waren Worte ohne Inhalt, die fie horte, und die Stimme tonte gleich hohlem Erz: - ba fcauberte bann die Ungluckliche in sich felbst zusammen und fagte unmuthig, aber falt: ses ift Dichte, und Alles ift aus, und gemefen.«

"Was Albert je in den bodenlosen Tiefen der spigsindigsten Metaphysik ergrübelt zu haben glaubte, reichte nicht von fern an die schreckliche Klarheit, welche diese mahnwigigen Worte für ihn hatten. Er floh entsett aus der Nahe eis

nes Befens, bas ihn fonft mit ben ftareften Banben ber Liebe und bes Bertrauens an fich gezogen. Dit Ungebulb ermartete er ben Urgt feiner Mutter, um einigen Muffchluß uber biefe furchtbare Ericheinung ju erhalten. Der Argt erflarte bie Bemutheftorung ale bie naturliche Rolge bes heftigen Schredens, in einem burch Rrantheit auf's Meugerfte gefchwachten Rorper. Den Urfprung und bie Bestaltung ber firen Ibee fdrieb er bem Umftanbe gu, bag Alberts Mutter, Die ihren fterbenben Gatten nicht einen Mugenblick habe verlaffen wollen, Beuge ber eben fo beangstigenben als vergeblichen Unftrengung gemefen, welche biefer ein paar Stunden ange= wenbet, um fich mit gelahmter Bunge noch verffanblich zu machen. Much von ber Leiche habe fie fich nicht entfernen wollen, und eben ba fcheine bie mahnfinnige Borftellung in ihr ent= ftanben zu fenn. Dit angftlicher Mufmertfamfeit habe fie ihre Blide an bie gefchloffenen Lip= pen bes Tobten geheftet, als wolle fie ihnen jest noch abhorchen, mas er nicht mehr hatte aussprechen tonnen. Der Argt glaubte ubris gens Alberten, bei ben hoffnungelofen Umftanben feiner Mutter, mit ber Berficherung troften

ju muffen, bag ihre Leiden in wenigen Tagen geenbigt fenn murden. "

"Albert fuchte fich nun ber qualvollen Borftellungen, melde ber erfte Unblid feiner finnberaubten Mutter in ihm ermedt hatte, fo weit als moglich zu entschlagen, und nachbem er zu ibrer Oflege alles Thunliche angeordnet, faumte er nicht, fich in bie Renntniß ber ubrigen Lage bes Saufes zu feben. Er fand bie Bermuthun= gen beftatigt, bie er von bem ungunftigen Bermogensstande feiner Meltern gefaßt hatte. Deb= rere Berlufte in übelgerathenen Unternehmungen, babei bie nicht unbetrachtlichen Summen, welche Albert felbft feinem Bater gekoftet, batten beffen frubere Wohlhabenheit gerftort, und nach Abjug beffen, mas Bater und Sohn fchulbig waren, blieb ale Alberte funftige Erbichaft febr menig ubrig. Alberts Bormund, ein Rach: bar und Bemerbegenoffe feines verftorbenen Baters, machte bem Cohne ben Borfchlag, bas vaterliche Gefchaft um eine gewiffe Summe gu ubernehmen, ju welchem Behuf er Alberte Munbigfeiteerflarung bei bem Stadtrathe gu bemirfen auf fich nahm. Nichts konnte bem jungen Manne, in ber Lage und Stimmung, worin er



sich befand, erwunschter seyn, als bieser Untrag. Er wartete bloß den Tob seiner Mutter ab, ber, wie ber Arzt vorausgesagt, in Kurzem erfolgte, um bas Geschäft mit dem Nachbar abzuschlies ben, ordnete dann die älterliche Verlassenschaft, tilgte seines Vaters Schulden, und nahm den Rest seiner kleinen Erbschaft in Besit, um seine heimath fur immer zu verlassen. «

"Albert fah fich nun in ber weiten Welt allein, frei und herr feines Schickfals. Alle bie Banbe, welche ihn bisher, fcwach genug, an bas hausliche und burgerliche Leben gefnupft hatten, waren aufgeloft. Gin Gefühl, zwischen tiefer Schwermuth und unbegrangtem Freiheitetrieb getheilt, beengte und erweiterte feine Bruft. Er gebachte feines Baters, ben ein unzeitiger Tod, mitten unter ben Gorgen und vereitelten Entwurfen einer redlichen, aber ubel belohnten Arbeitsamkeit bahingerafft; er gebachte feiner Mutter, welche ein Leben voller Singebung und frommen Glaubens in ber Ungst sinnverwirrter Bergweiflung geenbigt; er gebachte feines eigenen werth = und zwecklosen Dafenns: - und ber buftere Gebanke flieg jum erften Mal in ihm auf, bag es in feiner Dacht ftebe, ein Leben wegzuwerfen, bessen Last und Beschwerben burch ben Preis nicht vergolten wurden, welchen es dafür zu biethen vermöge. Er fühlte eine Art Erhebung in der schauerlichen Vorstellung, daß es von dem freien Willen des Menschen abhänge, über das Rathsel des Lebens eine entscheidende Frage an das Schicksal zu stellen, und mit kalter Fassung an die dunkte Pforte zu poschen, welche die Geheimnisse der Zukunft versschließt. «

"Mit solchen Gedanken und Empfindungen verfolgte Albert seinen Weg nach der Hauptsstadt der Provinz, in welche er zuruckeilte, um die Burgschaft seines alten Freundes und seine eigene Ehre einzulösen. Auch erwartete er da Briefe oder Botschaft von seinen Universitätssfreunden zu sinden, deren wahrscheinliche Großthaten und Schicksale jest allein noch einige Theilnahme und Lebenslust in ihm erregten. Ungefähr auf der Halbscheid seines Weges dez gegneten ihm die Nachricht von der verlornen Schlacht bei Jena, und Gerüchte über die nächssten Folgen dieser unseligen Niederlage, wodurch das Geschick des Feldzuges, und vielleicht von Deutschland, bereits entschieden schien. Ein ab-

spannendes Gefühl der widrigsten Art überschlich Alberts Seele; es lag noch mehr von der Bitzterkeit der Vereitelung einer thöricht genährten Hoffnung darin, als von der herben Empfinzdung des Schmerzes über einen wirklich erlittenen großen Verlust. — "Das ist der Ausgang würdiger Unternehmungen," sagte er zu sich selbst, "und mit solchem Erfolge krönt das Gesschick das eitle Bestreben nach dem Edlen und Großen! — Fahre hin, thörichter Wahn von einem neuen Reiche der Tugend und Freiheit! Nichts gedeiht auf der Erde, als der Bund der Gewalt und des Schlechten. «

"In ber Hauptstadt ber Provinz angekommen, saumte Albert nicht, seine Geldverhaltnisse in Ordnung zu bringen. Was, nach Ausgleischung seiner Berbindlichkeiten, ihm zur Berfüsgung blieb, reichte gerade hin, sein Borhaben, ben Feldzug als Bolontar mitzumachen, in's Werk zu sehen. Zwar waren seine Hoffnungen, und auch seine Enthusiasmus für die Sache, tief herabgestimmt; aber er hatte es sich und seinen jungen Freunden versprochen, und in jedem Falle war es der natürlichste und ehrenvollste Weg, aus einem Leben zu scheiden, das

er nie geliebt hatte, und nun zu hassen anfing. Er melbete sich baher ohne Zeitverlust bei ber Behorbe, um bie Erlaubniß zu erhalten, aus bem Lande zu gehen und in fremde Rriegsbiensste zu treten. Zu seinem Erstaunen und seinem großen Berdrusse, wurde ihm diese Erlaubniß verweigert. Die Grunde, welche man dafür anführte, schienen ihm höchst willkührlich und unstatthaft; er nannte Tyrannei, was man für bürgerliche Ordnung und für die einfachste Pflicht ber äußeren Staatskunst ausgab. «

"In aufgeregter Stimmung, noch mehr ber Berachtung als bes Unwillens, über eine folche vermeinte Willtühr und engherzige Politik, verließ Albert den Staatsbeamten, mit dem er diese Angelegenheit zu verhandeln gehabt hatte. Da ihm die einzige Laufbahn des thätigen Lebens verschlossen war, an welcher er noch einiges Interesse genommen, kehrte er unmuthig zu seinen Büchern und in den Irrgarten der Spekulation zurück, worin er die jeht wenigstens noch die angenehmste Zerstreuung gefunden. — Er las seine Lieblingsschriftsteller wieder, aber er fand nicht mehr in ihnen, was sie ihm sonst gewesen waren. Plato dunkte ihm zu träumes

1

rifch, Sertus zu fpisfindig; im Spinoza zeigte fich ein Schein ber Bahrheit, aber bas Bange blieb rathfelhaft und bunkel; Banle ichien ihm zu wißelnd und fcwabhaft, Descartes und Dallebranche vollig abgefchmackt; von Sume fuhlte man fich angezogen, aber feine Philosophie mar boch nur auf ein geiftreiches Spiel abgesehen; von Rant verbroß es unfern Freund, bag er, uber feine Rritik hinaus, noch etwas Positives habe aufstellen wollen; Richte und Schelling noch einmal zu lefen, fant er weber ber Beit noch ber Duhe werth. Das Ende von bem Allen war, bag ihn bie Spekulation nicht weni= ger anekelte, ale bie Wirklichkeit, und baß er bie Bucher von fich marf, bie ihm nicht einmal eine erträgliche Berftreuung zu verschaffen vermochten. «

"In biefer Lage bes Gemuths erhielt Albert einen Brief von einem ber jungen Manner, welche ben Befreiungszug mitgemacht hatten. Es war gerade berjenige, ber bie Sache anfangs mit bem größten Eifer und Aufsehen betrieben hatte. Der junge Mann melbete, baß zwei seiner Gefährten — eben bie, welche Albert stets am meisten geliebt — in einem un-

bebeutenben Scharmubel erichoffen worben maren ; von fich felbft geftand er, bag er bes Rriegführens mube und Willens fen, fich um ein fleines burgerliches Memtchen zu bewerben, wenn ihn Jemand babei mit etwas Gelb unterftusen wolle. - Diefer Brief entschied uber Alberts bisher noch ichmankende Entichließung. Boll ber hochfinnigen Fronie, welche bas Leben fur Richts achtet, feste er fich bin, bem gum Spiegburger geworbenen Musreifer bes Befreiungsheeres gu antworten. Er munichte ihm Glud, fo großen Gefahren entgangen zu fenn, und alles Gebeiben bei feinem ruhmlichen Borhaben; als Undenfen an einen alten Bekannten, ben er ichwerlich je wieber feben werbe, ersuchte er ihn, bie unbebeutenbe Summe - ungefahr die Balfte von Alberte Baarschaft - anzunehmen, welche er beischließe, und bie ihm (bem guten Freunde) gu feiner neuen Ginrichtung vielleicht willfommen fenn werbe. Ueber ben Reft feines Gelbes unb feiner übrigen fleinen Sabe ichrieb Albert bann eine furge Berfugung nieber, ju Gunften eines luftigen Gefellen, mit bem er einige Dale gelacht und getrunken hatte. Sierauf erhob er fich mit ungewöhnlicher Beiterfeit, und indem er

Beft's Schriften. I, 1.



12

fich in Gedanken an feine im Kelbe gebliebenen jungen Freunde wendete, gelobte er ihnen und fich felbit, noch heute im Reiche ber Beifter, ober wenigstens in bem Schoofe ber alten Mutter Erbe, mit ihnen vereinigt ju fenn. Er nahm feine Piftolen, - ein Ungebenken von einem ber Abgefchiedenen, ber fie, gegen ein Paar anbere von Albert, mit biefem vertauscht hatte, aus bem Schranke, worin fie, von ber Reife noch gelaben, verschloffen maren; untersuchte, ob Alles baran in gehörigem Stande fen, und ftedte fie ju fich; fab bann nach ber Uhr, beren Beiger auf halb Uchte wies, und mit Rabelais's Morten: » Allons éprouver ce grand peutêtre! " fcbritt er gur Thur binaus, um nach einem fleinen Beholze vor bem Stadtthore gu geben, wo er mit feinen verftorbenen Freunden noch am Abend vor ihrer Abreife gemefen, und wo er jest feinen Borfat auszuführen entschloffen mar. «

"Es fing an, dunkel zu werben, ale er burch bie Strafen ging. An der Ede eines Seitengaschens sprach ihn ein junges Madchen mit schüchternen, kaum vernehmlichen Worten an. Unangenehm aus seinem Tieffinn aufgestort,

warf er nur einen fluchtigen Blid auf fie, und war im Begriff, feinen Weg fortzusegen; aber bie Rleine fam ihm nach und flufterte, beinabe gitternd : » Darf ich Gie begleiten, mein Berr? « - Unwillig baruber, baß fich bas leichtfertige Gefchopf ihm aufdrange, gebot ihr Albert in ei= nem ftrengen Tone, ihn fogleich zu verlaffen. Da brach bas Mabchen in ein lautes Weinen aus und fagte, fich von ihm abwendend: "D Gott! es ift fcredlich! . - Albert, burch biefes feltsame Benehmen aufmerksamer gemacht, blieb ftehen und beobachtete bas Madchen noch einige Mugenblice. Sie war burftig, aber reinlich gekleidet, von schlanker, zierlicher Geftalt, und fchien faum fechezehn Sahre alt gu fenn. - 21= bert rief ihr zu, und ba fie fich wieber gegen ihn gekehrt, trat er ihr naher und reichte ihr ein Gilberftud. Gie bantte fcweigend, aber ihre Thrånen flossen stärker. — » Wer sind Sie? « fragte nun Albert, » und welcher bofe Beift verleitete Sie, ein fo ungluckliches Gewerbe gu ergreifen?" - Die Stimme ber Rleinen brach unter gewaltsam unterbrudtem Schluchzen; fie fonnte lange fein Wort hervorbringen. - "Ich bin eine Ungluckliche, " fing fie endlich ftotternb

an, » welche bie Sartherzigkeit ber Menfchen nothigt, gur Rettung eines in Rrantheit und Elend verschmachtenben Baters, fich felbft angubieten, weil ein armes Gefchopf, wie ich, nichts anberes befist, mas in ben Mugen bes uppigen Reichen einen Berth bat. " - " Bie? " rief 211= bert stubend. -- "Ich habe oft mit Abscheu verweigert, " fuhr bas Mabchen mit mehr Saffung und mit einiger Burbe fort, "mas beute Die außerfte Bergweiflung Ihnen felbst bot. " -" Woher biefe Bergweiflung? " fragte Albert. -"Mein armer Bater vergeht hulflos unter ben furchtbarften Gichtfchmergen, von benen gelahmt er feit acht Bochen barnieber liegt, a erwieberte bas Madchen, »und unfere Sausteute haben gebroht, ihn morgen auf bie Strafe zu werfen. Wir haben weder Gelb noch Gelbeswerth, faum bie nothigften Rleibungeftude; feit acht Zagen ift mein Bater ohne Urgenei, beut' und geftern hat er nichts Warmes genoffen. 3ch habe Sandarbeit gemacht, und feine Raufer gefunden; ich habe fur meinen Bater - gebettelt; - man brohte mir, mich einfperren zu laffen. Dehrere Manner, bie ich verschamt um eine Babe anflehte, boten mir viel Beld, wenn ich mit ihnen

geben wollte, und mighanbelten mich, wenn ich ihre roben Liebkofungen abwies. Die Roth biefer letten Tage, bie heutige Drohung bes Birthes, die gewiß erfullt wird, wenn wir ihn nicht bezahlen tonnen, haben mir alle Befinnung geraubt. In ber Ungft ber Bergweiflung ging ich auf bie Strafe und - traf zuerft auf Sie, mein Berr." - "Sabt Ihr gar feinen Kreund ober Bekannten in ber Stabt? " fragte Albert weiter. - "Ach Gott, mein Berr!" ftot= terte bas Dabden, wir find fremb und lanbeefluchtig." - Fuhre mich ju Deinem Bater, Mabchen, " fagte Albert, "ich will mich uberzeugen, ob Du bie Mahrheit fprachft." - Die Rleine trodnete ichnell ihre Thranen, und erwieberte freudig: » Kolgen Gie mir. mein qu= ter Berr, und Gott fegne Gie, wenn Gie bem armften und beften ber Bater einigen Troft bringen! «

Albert ging bufter und schweigend neben bem Mabchen, das ihn in ein schmales, schlecht aussehendes haus fuhrte, drei Treppen hoch, wie seine Begleiterin entschuldigend sagte, in die Dachstube. Es war schon finster auf der Treppe; bas Mabchen mußte vorausgehen und Alberten



bei ber Sand faffen, um ihm ben Beg gu gei= gen. Er fühlte bie fleine marme Sand in ber feinigen pulfiren; in bem Mugenblicke fließ fein Urm an die Diftole, die er in ber Brufttafche feines Ueberroches trug. Gin Schauber überlief ihn; bie That, welche zu vollbringen er ausge= gangen mar, fant mit einem Dal in ihrer gangen Gräflichkeit vor ihm. Die gebankenlofe Berftreuung, womit er bem Dabchen gefolgt, mar ploblich verfchwunden. - Gie traten in bie Stube, worein burch bas Kenfter noch ein ichwaches Dammerlicht fiel. - "Bift bu es, Luife?" rief eine matte Stimme aus ber Ecte bes Stubchens. - "Ja, mein Bater," ant: wortete bas Mabchen, sund ich bringe einen Berrn, ber unfern Sammer fennen lernen will. " - "Uch, mein Rind!" feufzte ber Ba= ter, wich habe Dich mit großer Unruhe erwartet. Der Sausherr fam nach Deinem Beggeben berauf, um mir febr harte Dinge ju fagen, und mir noch einmal anzukundigen, bag wir morgen frub bie Stube raumen mußten. " -» Der himmel wird uns nicht gang verlaffen, mein guter Bater! " erwiederte Luife beruhigend. "Bergieben Gie einen Mugenblick, mein Berr, "

fagte fie bann zu Albert, ihm einen Stuhl ruschend, wich will nur unfere kleine Nachtlampe anzunden. «

» Albert horte bie Geftalt in bem Winkel bes Rammerchens leife achzen. Er trat naber, und richtete einige troffende Worte an ben Rranfen : - " Sind Gie ein Urgt, mein Berr?" fragte biefer mit ichwacher Stimme. - Albert hatte nicht ben Muth, es zu bejahen, noch zu Er hoffe, fagte er, bem Leibenben perneinen. einige Milberung ju verschaffen. - Luife trat jest mit ber Lampe berein. Der Rranke lag, fcmerghaft jufammengefrummt, auf einem Schlechten, boch nicht unreinlichen Bette, nur burftig mit einem alten Mantel zugebectt. Gin Wafferfrug und eine halbzerbrochene Theefchale fanden auf einem holzernen Stuhle neben bem Bette. Das blaffe, abgemagerte Geficht trug bie Spuren langer forperlicher Leiden, und eines vielleicht noch langeren tiefen Seelenkum= mers; bennoch lag etwas Ebles und zugleich ungemein Gutmuthiges in ben von Schmerz und Betrubniß gefurchten Bugen. Der Leibenbe hatte feine hulfefuchenden Blide mit dem Musbruck bemuthigen Bertrauens ju Albert gemen=



bet, ber schweigend, mit sichtlich machsenber Theilnahme auf ihn niederfah. Mehrere Fragen, welche Albert über bie Symptome und ben Berlauf feiner Rrantheit an ihn richtete, beftartten Luifens Bater in ber Meinung, bag es ein Argt fen, ben feine Tochter mitgebracht hatte. flagte, bag bie Barte bes Sauseigenthumers ihm feine Bermenbung und felbst bas nothige Armuthezeugniß verweigert habe, um in bas Bospital aufgenommen zu werben. Gein Uebel, fagte er bann, fen burch ben Mangel an arat= licher Bulfe, burch bie unangemeffene Rahrung, und burch bas Uebermaß von Sorgen und Rum= mer, welche fein und feiner Tochter verlaffener Buftand ihm verurfacht, in ben letten vier ober funf Wochen außerst verschlimmert worden. Der erfte heftige Unfall ber Gichtschmergen, woran er übrigens ichon feit Sahren gelitten, habe ihn auf ber Reise ergriffen, und fen, burch eine zweitagige Kahrt in einem offenen Bagen, bei faltem, naffen Wetter, in die gefahrlichfte Musar= tung übergegangen, welche mit einer beinahe allgemeinen gahmung und Berrenfung ber Glieber fich endigte. In diefem Buftande fen er vor zwei Monaten bier angekommen, entblogt von

Allem, was zu seinem Unterhalt und zu seiner Heilung erforderlich gewesen ware. Der zweimalige Besuch des Bezirksarztes, gleich in den ersten Tagen seiner Ankunft, sey der einzige Beisstand, den er in dieser traurigen Lage gefunden; seine arme Tochter habe, er wisse selbst nicht, durch welche Mittel, seither ihm und sich selbst kümmerlich das Leben gefristet, in den letzen Tagen aber habe ihre Unruhe, der Mangel des Unentbehrlichsten sogar, und endlich die graussame Drohung des Hauswirthes ihn befürchten lassen, daß alle Hülfsmittel erschöpft und sie Beide bestimmt seien, im schmählichsten Elend umzukommen.

"Das verhute Gott!" fagte Albert, in seinem Innersten ergriffen und erschüttert, "denn es ist ein Gott, und er läßt seine Sonne scheinen über Gute und Bose. — Geschwind, gute Luise! Nehmen Sie dieses Geld, und verschaffen Sie Ihrem Bater alle Erleichterung, die sein Zustand möglich macht. Für Medizin und andere ärztliche Hüsse werbe ich selbst sorgen. Mit dem Hauswirth will ich morgen sprechen; Sie sollen nicht auf die Straße geworfen werden, armer Bater! noch Sie, gutes Kind! — Für







jest gute Racht! Wir feben uns balb wieber. "

"Berwunderung, Freude, Dankbarkeit, Gestühle ber innigsten Andacht und des beseligendesten Glaubens an Gottes waltende Borsicht überraschten und überwältigten zugleich das Herz des Baters und der Tochtet. Luise sank auf ihre Knie, die gefalteten Hände und die entzückten Blicke zum himmel erhebend. Der Alte vergaß einen Augenblick seine Schmerzen und die Unvermögenheit seiner gelähmten Glieder; er suchte im Bette sich aufzurichten, und, vom Schmerz daran verhindert, rief er gleichwol freudetrunken: "D, bleiben Sie, mein Herr! daß wir Gottes Gnade in Gegenwart seines Boten dankend verehren!"

"Rein, nein!" erwieberte Albert haftig, "Ihm bankt, nicht mir; — und nun nichts mehr fur heute!"

"Und Sie konnten uns verlassen, " fagte der Alte, "fogar, bevor Sie wissen, men Sie gerettet, und ob er auch Ihrer Großmuth werth ift? "

"Ber Du auch fenft, Mann, und mas Du auch, ober - mas felbft fie, biefes Bilb ber



Unschuld, verbrochen haben möge, — ber Ausgenblick, ber uns zusammenführte, um Euch burch mich, und mich burch Euch zu retten, — biefer Augenblick versöhnt und entsündigt Alles. Ich bin nicht besser als Ihr, und wäret Ihr von den Schlimmsten; o Gott, gewiß nicht! — Gute Nacht noch einmal! «

" Albert fturgte fort; nur mit Muhe fonnte ihm Luife über die gefahrliche Treppe mit ber Lampe folgen. Schnell verließ er bas Saus und eilte zuerft zu einem Argte, ben er fannte, um ihn zu bitten, ben armen Gichtfranken unperguglich zu besuchen und mit Allem verfeben gu laffen, mas zu beffen Seilung gutraglich fenn fonnte; bann ging er rafchen Schrittes nach Saufe, vertilgte ben thorichten Brief und bie Testamenteverfugung, die er im Wahnfinn gemuthlofer Phantafterei gefdrieben, wie er nun mit Berknirschung und flarem Bewußtfenn erfannte, - offnete ben Schrank wieber, aus bem er bie gelabenen Piftolen genommen, legte fie, nicht ohne Schauber, aber mit entschloffener Faffung, hinein, um fie, fo wie fie maren, qu verschließen; - gleichsam als wolle er, in bem bereiteten Werkzeug bes Gelbstmorbes, einen



furchtbaren Zeugen gegen sich selbst und sein Gewissen aufstellen, wenn er je versucht senn sollte, bie grauenvolle Unthat, wozu grüblerischer Hochmuth und Mangel aller sittlichen Grundsate ihn angetrieben, vor sich selbst beschönigen ober entschulbigen zu wollen. «

" Sein ganges bieberiges Leben, Denfen und Bollen lag, wie ein entsiegeltes Buch, beffen Inhalt voll Aberwis und ftrafficher Thorheit ihm ploblich verständlich geworben, vor Alberts ent= taufchtem Seelenauge. Er erkannte und fublte auf's Schmerglichfte feine tiefe Berblenbung und feinen gangen Unwerth. Das frembe Glend, bem er begegnete, bie Erhaltung zweier hulflofen Menfchen, bie nur burch feine eigene moglich fchien, stellte ihm bie Bedeutung und mahre Bestim= mung bes Lebens in einem neuen Lichte bar. Es ward ihm flar, bag findische Eitelfeit bie Quelle feines Brethums, Dichtachtung ber Pflicht die Grundurfache feines thorichten San= belns gemefen. Beil er überfah und vernach= laffigte, was bem pflichtergebenen Gemuth bas Radfte und Beiligfte ift, ichweifte fein irrer Beift ohne Biel und Richtung in bem Grangen= und Bobenlofen umber, und fein unlauterer



Wille weit hinaus über die Schranken des Erlaubten und Rechten. Was war er im Begriffe geroesen, zu thun? Was wäre, in diesem Augenblicke schon, aus ihm geworden, wenn ihn nicht ein Wunder der Gnade von dem Abgrunde zurückgezogen hätte, worein er sich selbst zu stürzen in frevelhaftem Uebermuthe bereit war? — Zwei Seelen zugleich zu retten, verschmähte es die ewige Güte nicht, dieß Wunder zu wirken; denn als ein solches erschien ihm sein Zusammentressen mit Luisen in einem Momente, wo sie sowol als er, wenn auch mit ungleicher Absicht, auf dem Punkte stand, den furchtbar entscheizbenden Schritt zu thun, welchen man nie mehr zurück macht."

"Albert beugte sein Haupt in Demuth, und bas herz im Busen brach ihm; ein Strom lang' entbehrter Thranen floß über seine Wangen herab, auf die mit Inbrunst gefalteten hande. Er betete still zu dem lebendigen Gott, an den er nie so fest und so innig geglaubt hatte. Mit ruhiger Ueberlegung faste er den Vorsat, kindelich und treu der vaterlichen Mahnung zu folgen, welche ihn abhielt, das Leben henwegzuwerfen, damit er ihm erst einen



Werth gebe. — Der Entwurf, wie er biefen Borsat ausführen wollte, war so einfach
als die Absicht, die er dabei vor Augen hatte,
und schon am folgenden Tage sing er an, darnach zu handeln. «

"Er machte ben Ueberschlag, baß, bei einer fparfamen Lebensweise, die Salfte feiner fleinen Erbichaft hinreichen wurde, feinen Unterhalt, bis gur Beendigung feiner mediginifchen Stubien, und bie Roften ber Promovirung gu beftreiten; benn ausubenber Urgt wollte er nun in jedem Fall werben. Die andere Salfte mar fur Luifen und ihren Bater bestimmt. - Dit bem großten Gifer fing er an, ben praktischen Theil ber Urgeneikunft gu betreiben, ben er bis= her vernachlaffigt hatte. Taglich befuchte er bie Rlinit, und zeichnete fich balb unter feinen Dit= ichulern aus. Mehrere Professoren und ange= febene Universitateglieder, bie feine guten Unlagen ichon fruher bemerkt und gefchatt hatten, freuten fich, ihn jest auf bem Wege zu feben, ein nubliches Mitglied ber Gefellschaft ju merben. Er fand Unterftugung bei ber Musfuhrung feines Borhabens, und ehe noch ein Sahr verging, erlangte er bie Doftormurbe. «

"Kur Luisen und beren Bater hatte er eine fleine Wohnung gemiethet, wo ber Rranke von feiner Tochter gepflegt werben, und fie felbit fich ben Sanbarbeiten widmen fonnte, in welchen Albert fie am meiften gefchickt fanb. Gie marb, burch feine Bermittlung, Gehulfin einer Dugmacherin, und erwarb fich nach und nach fo viel, um bie Roften ihrer fleinen Saushaltung allein zu tragen. Ihr Bater - er mag Muller beißen - genas zwar nie mehr vollkommen, boch mar er großtentheils fcmerglos und erhielt ben Bebrauch feiner Sande wieder, welcher ihm erlaubte, fich mit Ubichreiben und mit Unterrichtgeben in ber kaufmannischen Rechnung und Buchhaltung zu beschäftigen, worin er Meifter mar. Albert erfuhr, ohne barnach zu forschen, Muller's fruhere Geschichte. Er mar fur ben Lehrstand gebilbet, ftand langere Beit einer theo= retifden Unftalt fur Die faufmannifden Biffen-Schaften mit Ehre vor, fam aber fpater auf ben ungludlichen Gebanten, prattifch auf eigene Rechnung ausfuhren zu wollen, was er nur aus Buchern fannte. Muller ließ fich in Unternehmungen ein, bie feine Rrafte weit überftiegen. Mangel an Borficht und eine an Schwache



granzende Gutmuthigkeit zogen ihm bedeutende Berluste zu; die Verburgung einer großen Summe für einen listigen Schwindler, der sein Verstrauen erschlichen hatte, stürzte ihn ganzlich. Nach acht Jahren unermüdeter, aber übelangewendeter Thätigkeit, mußte er die Flucht ergreifen, um der Rache erbitterter Gläubiger zu entzgehen. Sein Gewissen und seine Hande blieben unbesleckt; er überließ, was er besaß, seinen Gläubigern, und, kaum mit so viel Geld verssehen, als nöthig war, die Gränze zu erreichen, wurde er von der Krankheit übersallen, welche zur Zeit, als Albert ihn kennen lernte, sein und seiner Tochter Unglück vollendete. «

"Mit ber Noth und bem Jammer jener Zeit verglichen, war Muller's und Luifens jezige Lage beinahe glucklich zu nennen. Für Luisen besons bers ward ihre zweckmäßige, mit bem besten Ersfolg belohnte Beschäftigung eine reiche Quelle ber Zufriedenheit. Sie konnte nun hoffen, sich selbst und ihren guten Bater ohne frembe Unsterstützung zu ernähren, und eine anständige Unabhängigkeit zu behaupten. Ihr Berhältniß zu Albert, der fortsuhr, sie und ihren Bater auf einem freundschaftlichen Fuße zu besuchen, erz

hielt baburch eine freiere, ihrem beiberfeitigen Gefdlechte und Alter mehr angemeffene Geftalt. Alberts Betragen gegen fie blieb fich gleich, ernft und theilnehmend, ohne eine Spur lebhafterer Empfindungen zu verrathen. In Luifens Bergen ichien bagegen ein gartlicheres Gefuhl erwacht zu fenn, beffen fie fich mit Unruhe und Befchamung bewußt zu werben anfing. marb gufehende ftiller und guruchaltenber gegen ihren jungen Freund, vermied alle Befprache uber ihre perfonlichen Berhaltniffe und Musfichten, und ichien besonders burch jebe, auch noch fo unbefangene Erinnerung an ihr erftes Bufammentreffen mit ihm, auf's Unangenehmfte beruhrt und verlett ju werben. Der Bedante mar in ihr entstanden, und gur leberzeugung geworben, bag ihr unbesonnenes Betragen bei jener verhangnifvollen erften Begegnung, eine uns burchbringliche Scheibewand zwischen fie und ben Mann gestellt habe, bem sie nach und nach ihre innigfte Reigung jugewendet, mahrend fie felbit feiner Uchtung auf immer verluftig geworben. "

"Die gludliche Rur eines reichen Ebelmannes, welche Alberten bamahls gelang, verschaffte ihm ben unerwarteten Untrag, ale zweiter Phy-

fifus in eine fleine Stadt ju geben, in beren Rabe jener Cbelmann begutert mar. Albert hielt es feinem Bortheile gemaß, ben Borfchlag anjunehmen, und ba er bie Stelle fogleich antreten follte, faumte er nicht, alle Unftalten gu feiner Ueberfiedelung zu treffen. In Duller's Saufe, in welches bie Nachricht von Alberts nahe bevorftehenber Abreife gekommen war, bevor er felbft gegen feine Freunde etwas bavon erwähnt hatte, machte fie, wie man benten fann, einen farten, mehr betrubenben als erfreulichen Ginbrud. Der alte Muller empfing feinen Wohlthater, ale er bas nachfte Dal wieber fam, mit unverstellter Befummernig und in großer Gemuthebewegung ; er munichte ibm Glud ju feiner Beforberung, brudte aber gugleich fein innigftes Bebauern aus, bag er einen Mann, bem er und feine Tochter ihre Erhaltung und ihre gange beffere Erifteng verdankten, vielleicht fur immer muffe scheiben feben, bevor fie noch bas Geringfte hatten thun konnen, ihm ihre unbegrangte Dankbarkeit zu beweisen. 211= bert erwiederte : fie fenen ihm feinen Dant fculbig, zu bem er fich nicht auf gleiche Beife ihnen verpflichtet fuble. Die unbefangene Beiterkeit, womit Albert eingetreten war, und auch biefe Worte vorbrachte, schienen ben Alten mehr zu franken als zu beruhigen. Mit einem untersbruckten Seufzer sah er auf feine Schreiberei nieber, und ergriff die Feber, um sein Lagewerk fortzusegen. «

«Gine allgemeine Stille herrschte einige Minuten lang in bem Bimmer. - Luife faß bleich, mit niedergeschlagenen Mugen, bei ihrer Arbeit. Albert naberte fich ihr, nachbem er fie eine Beile von ferne betrachtet; fie fchien gu gittern, und einige große Thranen fielen auf bas Tuch, woran fie stickte. - "Ift Ihnen benn " - fing Albert an - "Ihr hiefiges Gefchaft fo lieb und wichtig geworben, gute Luife, bag Gie es einem Kreunde abschlagen wollten, ihm mit Ihrem Bater an einen anbern Drt gu folgen, wo Gie fich mahricheinlich eben fo gut, vielleicht beffer ale bier befinden fonnten?" - Gin bunfel glubendes Roth flieg ploblich in Luifens bleiche Mangen auf; fie warf einen feelenvollen, fchnell und fcheu wieber gur Erbe finkenben Blick auf Albert, und fagte mit beklommener Stim= me: fie zweifle, ob fie in einer fleinen Stadt binlangliche Beschäftigung fur bie Urt Geschicklichkeit, welche fie befige, finden wurde. "Dhnehin murben Gie, " fuhr Albert nach einer Paufe fort, "biefer Beschäftigung bort weniger Beit wibmen tonnen, als hier; ber vermehrte Saushalt einer großeren Familie murbe gum Theil biefe Beit in Unfpruch nehmen. - Gin zweiter, hell aufstrahlender Blid, welchen Luife auf Albert marf, begegnete feinem, mit Liebe und ftillem Bertrauen ihr jugewendeten Muge. -"Uch Gott! ift es benn moglich? " ftammelte fie in unaussprechlich fuger Bermirrung. - » Konn= ten Gie je baran zweifeln, meine Luife? " fagte Albert, bie Sand ber Geliebten ergreifend. » Der Wille ber Borfebung bat uns vermablt, als Gie. in jener gludfelig = ungludlichen Stunde, eine Krage an mich thaten, die ich Ihnen nur als Ihr liebender, treuer Gatte beantworten fann. «-Salb zog er fie, halb warf fie fich ihm mit fprachlofem Entzuden in bie Arme; und ber Simmel - jugleich mit Luifens altem Bater, ber, außer fich vor Erstaunen und Freube, von feinem Stuhle herbei gehinkt fam, fich bem liebenben Paare zu nabern - fegnete ben Bund, welchen bas fonberbarfte Bufammentreffen bebenklicher, ja schrecklicher Umftanbe und Borfabe

veranlaßt, aber Bernunft und Tugend, unter Gottes Beistand, geschloffen hatten. «

Hier endigte Doktor G. seine Geschichte und stand auf, um nach seinem Wagen zu rufen, der ihn, schon etwas spåt, wie er bemerkte, in die Stadt zurückbringen sollte. Die Gesellschaft hatte ihm, ohne ihn durch ein Wort zu unterbrechen, zugehört. Jest sagte Norberg: "Wenn Sie Ihren Freund sehen sollten, lieber Doktor, so versichern Sie ihn meiner aufrichtigsten Uchtung, und nehmen Sie mein Wort darauf, daß weder ich noch meine Frau, noch diese unsere Freunde, uns je erlauben werden, nach seinem wahren Namen zu fragen, oder unsere Vermutungen darüber Jemand mitzutheilen."

"Ich banke Ihnen fur biefes Berfprechen, und nehme es an, " erwiederte Doktor G.; hierauf verließ er, und Alle grußend, die Gefellschaft.

Palmer war am folgenden Tage ichon fruhzeitig in bem Lanbhaufe bes herrn von Rorberg angekommen, um etwas über Jeannettens Befinden zu erfahren, und wenn sie etwa nach



ihm verlangen sollte, sie seinen Rath und Trost nicht entbehren zu lassen. Sie war zu ihrer gewöhnlichen Stunde aufgestanden, und benahm sich ganz still und ruhig. Als sie hörte, daß Herr Palmer bereits im Hause sep, und sich nach ihr erkundigt habe, bat sie, ihm zu sagen, wie sehnlich sie wünsche, sich in einer wichtigen Angelegenheit mit ihm zu berathen. Unser Freund saumte nicht, sich zu ihr zu begeben. Er blieb ziemlich lange und allein bei ihr; denn Jeannette hatte die Wärterin ersucht, das Zimmer zu verlassen.

Indessen kam auch Doktor G. an, und vernahm mit Vergnügen, was man ihm von Jeannettens Zustand und Benehmen seit dem gestrigen Abend erzählte. Er fand, nach allen Umständen, daß sein Beistand als Arzt kaum mehr
nöthig senn werde, und freute sich, ihr Gemuth
unter der Obsorge eines Gewissenstathes, wie
Herr Palmer, zu wissen. Dieser erschien endlich
in dem Besuchzimmer der Frau des Hauses, wo
wir seit einer Viertelstunde versammelt waren.
Nach einem kurzen Bericht über Jeannettens
körperliches Besinden und ihr Betragen im Allgemeinen, welches, seiner Meinung nach, zu den

beften Soffnungen berechtigte, fette er bingu, baß fie ein Unliegen habe, wobei fie bie Gute ihrer Berrichaft gang besonbers in Unspruch nehmen muffe. Gie muniche bas Saus, menig= ftens fur einige Beit, ju verlaffen; ba fie es aber für ein Ungluck halten murbe, eine fo gutige Berrichaft zu verlieren, falls fie fich fpater im Stande fuhlen follte, ihrem Dienfte wieder porzustehen, so biete fie, fich noch als eine Un= gehorige bes Saufes betrachten zu burfen, um in bem ermahnten Falle ihre Stelle bei ber gnas bigen Frau wieder antreten ju tonnen. Er geftebe, fuhr Palmer fort, bag bieg etwas viel verlangt fen; aber er glaube wirklich, die vollige geiftige Genefung bes armen Dabchens hange größtentheils bavon ab, baß fie mit ber Ueberzeugung bas Saus verlaffe, fie habe bas Bohl= wollen ihrer Berrichaft nicht verwirkt, und fie werbe von berfelben, wenn fie gurudtommen tonne und wolle, wieber fo gutig als vorher aufgenommen und behandelt werben.

"Aber wo will Jeannette benn hin? « fragte Morberg, etwas verwundert. "Die Pflege, berren sie noch eine Zeitlang bedarf, kann sie eben sowol in unserem Sause sinden, und an einer



Bebienung wird es meiner Frau inzwischen auch nicht feblen.

"Die Sache ift," erwiederte Palmer mit einiger Buruchaltung, "bas gute Kind glaubt ihre Seelenruhe hier schwerer, als an einem andern Orte, wieder erlangen zu konnen."

»Da haben wir's!" rief Norberg mit Laune, »fo ist es boch eine Herzensangelegenheit, und am Ende bin ich's, in den die Thorin verliebt ift. «

"So schlimm ist es nicht, " fagte Palmer ernsthaft, aber die Liebe ist allerdings babei im Spiel; nur zugleich auch ein wenig religibse Schwarmerei. Jeannette will fur's erste in's Rloster. "

"Das vermuthete ich noch am ersten, " bemerkte Frau von Norberg. "Glauben Sie benn aber, ehrwurdiger Herr, daß Jeannette einen wirklichen Beruf zum Kloster habe? «

"Ich zweisle noch baran," erwiederte Palmer, "und habe ihr beshalb sehr ernstlich zugeredet, keine Uebereilung zu begehen. Indes, aus bem Hause muß sie, und ein kurzer Aufenthalt in bem Hospiz ber frommen Krankenpslegerinnen wird bem Kopfe ber armen Schwarmerin eben

nicht nachtheilig fenn. Db fie aber, außer in bem Stande einer glucklichen Che, vollkommen genesen konne, soll ber herr Doktor entscheiben, wenn er fie uber einige Punkte befragt haben wirb. "

"So, so!" murmelte Norberg halb fur sich; "bie alte Susanne hatte also boch so gar alsbern nicht geschwaßt!"

"In der That, " nahm Doktor G. das Wort, "habe ich in Jeannettens noch halb delirirenden Aeußerungen, gleich nach ihrem Wiezberausteben, allerlei bemerkt, was auf eine solche Vermuthung führen könnte. Sie schien sich die fündliche Verkehrtheit ihres Herzens zum Vorwurf zu machen, und wollte vielleicht, nach der verrückten Lehre einer bekannten ascetischen Sekte, ihre Seele, vor den Versuchungen zum Bosen, durch die Vernichtung des Leibes erretten. «

» Das mochte fich, leiber! beinahe fo verhalsten, " bemerkte Palmer.

"Kommt denn auch der Name Georg in ihren Bekenntnissen vor?" fragte Doktor G. "In ihren Phantasien horte ich ihn einige Mal."

"Georg?" rief Norberg. "So heißt ja unser zierlicher Gartnerbursch."

Beft's Schriften. I, 1.



"Ach, ach!" feufzte Glifa; "bie alte Su= fanne fah bei Weitem richtiger als ich!"

"Ich muß bitten, über biesen Punkt keinen bestimmten Aufschluß von mir zu verlangen," sagte Palmer, »wenigstens nicht, bevor ich mit dem jungen Menschen einige vertrauliche Worte gesprochen habe. Jeannettens Aussagen sind in dieser Hinsicht mit sich selbst nicht ganz übereinsstimmend. So viel scheint gewiß, daß sie sich weniger über Georgs Unempfindlichkeit und Kälte, als über seine Abneigung gegen den Ehestand zu beklagen hat. Sie halt sich nicht für sicher vor der Versuchung, wenn sie zugleich mit ihm in dem Hause bleibt."

"Da ware wol das Beste, meinte Norberg, "wenn man den jungen Taugenichts statt ihrer fortschickte?"

»Dann ware beinahe zu furchten," erwieberte Palmer, »baß sich bas Madchen ein Leib anthate, weil sie sich den Vorwurf machen zu muffen glaubte, an bem Ungluck bes lieben Jungen Schuld zu seyn."

"Ei, so lagt die Rarrin gehen, wohin fie will! " fagte Rorberg argerlich. " Wie ihr aber zu helfen fenn foll, fehe ich nicht ein; benn daß



ber leichtfertige Gefell fie nicht heirathen kann noch wird, ift aus hundert andern Rucksichten klar. "

"Lassen wir Herrn Palmer mit Georg spreschen, und die jungen Leute zur Vernunft kommen, " fiel Elisa besånstigend ein; "so wenig Anschein in diesem Augenblicke auch ist, daß diese verworrene Geschichte einen ganz guten Ausgang nehme, so kann sich doch Manches noch zum Besseren wenden. Der Himmel zeigt Nachsicht mit den Verirrten, denn das größte Unheil ist durch seine Fügung verhindert worden. Wollen wir nicht auch ein wenig Geduld mit ihnen haben, da es nun uns überlassen zu seyn scheint, sie vollends auf den rechten Weg zuruck zu führen?"

"Das ist meine gute, zartfühlende Elisa," sagte Norberg mit einem herzlichen Handebruck, beren richtige Empfindung meinen vorschnellen Verstand schon so manches Mal zurechtwies, wenn er in Gefahr gerieth, über sein Ziel hin= aus zu schießen. Wir wollen den Fingerzeig nicht unbeachtet laffen, den die Vorsehung in diesem Falle auch uns zu geben gewürdigt. Veranstalte mit unsern Freunden in dieser Sasche, liebe Frau, was Euch nach reifer Uebanten



gung gut bunet; an meiner Buftimmung und Beihulfe foll es zulett nicht fehlen. "

Norberg gog fich in fein Rabinet guruck, um bie eben angekommenen Sandelsbriefe zu lefen, und wahrend Doftor G. Jeannetten feinen Rrankenbesuch zu machen ging, fuhrte Glifa Palmer'n und mich in ben Garten. Gie wollte uns, wie fie fagte, ihren Relfenflor zeigen, mo gerade ein paar feltene Arten in voller Bluthe ftanden. Ihre eigentliche Absicht mochte indeß wol fenn, Palmer'n Gelegenheit zu verschaffen, mit bem Gartnerefohne, ber bei ben Blumen arbeitete, ein Befprach einzuleiten. - Beorg war, mit feiner gewohnten Buthatigfeit, gleich bei ber Sand, feiner Bebieterin eine neue, febr Schone Melke zu zeigen, die uber Nacht ausge= fallen war. Frau von Morberg lobte feine Muf= merksamkeit, wovon Palmer Unlag nahm, mit noch weit großerem Lobe von feinem geftrigen waderen Betragen bei Jeannettens Rettung gu fprechen. Der junge Mensch ward feuerroth, und antwortete nach einigem Stottern, es fen ja boch nur Schuldigkeit, feinem Rebenmenfchen in einem folden Kalle beigufpringen. - Elifa faßte meinen Urm, und lenkte ihre Schritte auf die entgegengesette Seite, um den geistlichen Herrn mit dem jungen Menschen allein zu laffen. — Wir sahen diesen anfangs etwas verlegen dastehen, und ziemlich verstockt anhören, was unser würdige Freund ihm, mit eben so viel Milbe als Wärme, auseinander zu sehen schien. Nach und nach zeigte er jedoch eine immer lebhafter werdende Theilnahme, und sprach endlich so laut, daß einzelne Worte auf funfzig Schritte zu verstehen waren. Wir zogen uns nun ganz in die Seitenallee, damit der sichtbare Eindruck, welchen Palmer's Vorstellungen auf Georg zu machen ansingen, durch nichts gestört ober unterbrochen würde.

In einem ber Nebengange des Gartens fam uns Doktor G. entgegen, der Jeannettens Busstand und Gemuthöstimmung ganz so gefunden hatte, wie Palmer's Undeutungen vermuthen ließen. Nach einer Weile traf auch dieser wieder mit uns zusammen. — Alles, was beide Freunde gehört und beobachtet hatten, setzte es außer Zweisel, daß ein seltsames, unerfreuliches Liebesverhältniß zwischen den jungen Leuten bestend, worin sich Jeannette eben so schwärmerrisch, innig und hingebend, als Georg leichtfer-

tig, eitel, ja hart bewies, ohne baß er beghalb eine weniger leibenschaftliche Unhanglichkeit fur bas Mabchen zu fuhlen Schien, mit beffen Dentund Sinnegart er fo wenig übereinstimmte. Er hatte allerlei Plane in bem Ropfe, fein Gluck in ber Welt ju verfuchen, und wenn er es gemacht, mit Jeannetten zu theilen; ein Projekt, beffen Solibitat und Musfuhrbarkeit im Beringften zu bezweifeln, er fich gar nicht einfallen ließ; - wogegen fie in hauslicher Sicherheit fich fcon jest feines Befiges zu erfreuen munfchte. In biesem Wiberftreit ihrer Absichten und Grundfate war es ungewiß, welches von Beiben, bei ber Fortfebung ihres geheimen, vertraulichen Umganges, bas Undere zu verführen ober von ihm verführt zu werben, am meiften in Gefahr fen. Much machte barum Jeannette weniger ihrem Liebsten, ale fich felbst Bormurfe, indem fie mit Abscheu geftand, bag es nur ihre Schuld fenn murbe, wenn fie in einer bofen Stunde bas Schlimmfte gethan hatte; und in einem folden Unfalle innerer Berruttung und Selbstanklage mar es, baß fie fich bem Tob in die Urme fturzte, um fich vor ber Schmache ih= res eigenen Bergens zu ichugen. Georg hingegen,

ber von folden Strupeln feinen Begriff hatte, zeigte fich anfangs mehr erbittert, als gerührt, uber die Raferei ihres Eigenfinnes, wie er die That bes Mabchens nannte, und wollte ihr ben Streich, ben fie ihm bamit gespielt, faum verzeihen. Mis ihm aber Palmer bie unvermeibli= chen Folgen eines fo unnaturlichen und gefahrlichen Berhaltniffes, wie basjenige fen, worauf er fich mit Jeannetten eingelaffen, entwickelte, und ihm die Thorheit und Ungerechtigkeit ber Forderung auseinander feste, daß ein liebendes Weib, auf unfichere Plane und unverburgte Berfprechungen bin, fich und ihre gange Boblfahrt bem guten Willen eines breift gufahrenben jungen Mannes überlaffe; ale er ihm bie Qual lebhaft fchilberte, welcher bas arme Mabchen, von ihrer Reigung und ihrem Gewiffen wechfelweise besturmt, burch seinen Unverstand ober Leichtsinn Preis gegeben ward; ale er ihm endlich die entfetliche Lage recht anschaulich machte. worin Jeannettens Gemuth fich befunden haben muffe, bevor fie die verzweifelte That beging, an ber fein Betragen gegen fie fo vielen Untheil habe: - ba murbe ber junge Mensch fich nach und nach bewußt, wie schwer er fich an ber Un=

glucklichen versundigt, die er im Grunde liebte, und bennoch hart behandeln zu durfen glaubte, weil sie weniger verderbt war als er. Er bezeugte eine herzliche Reue über sein bisheriges Benehmen, und gelobte freiwillig und seierlich, Alles zu thun, was in seiner Macht stände, um seinen Fehler gut zu machen. Wenn Seannette ihn noch zum Manne haben wolle, und die gnädige Herrschaft ihre Einwilligung bazu gebe, erklärte er sich bereit, sie sogleich zu heirathen, und Alles, was er sonst noch in der Welt gewollt und gewünscht hätte, gern dafür hinzugeben.

Morberg war, wahrend Palmer dieß erzählte, in den Garten und zu uns gekommen. Er tatchelte, als er in Elisens Mienen den angenehmen Eindruck bemerkte, welchen Georgs Reue und ehrbare Vorsähe in ihr hervorbrachten. Seine Frau verstand dieses Lacheln und fagte mit anmuthiger Schalkheit: "Wer nun ein Bischen klug ware, wurde von solchen Betheuerungen kein Wort glauben; aber eine gutmüthige Narrin, wie ich, läßt es sich gleich merken, wie gern sie es sahe, wenn die Manner in diessem Punkte nicht lauter Schelme waren."

»Daß es bem Georg jest mit feinen Be-

theuerungen Ernst ift, " bemerkte Palmer, "ba= von bin ich überzeugt. Wie lange und fest er aber bei seinen gegenwartigen Gesinnungen be= harren wird, ist eine andere Frage. "

"Darum wollen wir noch eine Weile zuseben, « erwiederte Elisa, "bis wir genauer wissen, in wie weit man sich auf die Sinnesanderung des jungen Taugenichts, wie Norberg ihn nennt, verlassen kann. «

"So weit und so sicher, als auf seinen bisherigen Leichtsinn, " fiel Norberg ein, "wenn
wirklich eine Sinnesanderung in ihm vorgegangen ist; benn im Grunde hat ber junge
Mensch nicht weniger Unlage, ein Mann in
jeder Bedeutung des Wortes zu werden, als ein
vollkommener Taugenichts. Es ist etwas von
der Entschiedenheit unsers Freundes G. in ihm.
— Berzeihen Sie die Vergleichung, lieber Doktor; aber Sie wurden finden, daß sie Ihnen
eben keine Schande macht, wenn Sie den tuchtigen Burschen kennten, wie ich. «

"Dann bleibt noch immer die Hauptsache," fuhr Elifa fort, "welche Hoffnung wir haben, daß Jeannettens Ropf ein wenig in Ordnung, und ihr Charakter zu so viel Haltung kommen



wird, als überhaupt nothig ist, um mit und unter Menschen zu leben. Ein Madchen, das so leicht in's Wasser springt, weil ein hübscher Zunge sich zu lange besinnt, bevor er sie zu seiner Frau macht, konnte noch zehn Mal eher versucht werben, hinein zu springen, nach dem er sie dazu gemacht hat. «

"Sehr richtig bemerkt!" erwiederte Doktor G. "Menn Jeannette von der Raserei und Absschwlichkeit ihres verzweiselten Schrittes nicht auf's Innigste überzeugt und durchbrungen wird, wenn sie nicht selbst den festen Entschluß faßt, ihr Herz zu bessern, und der Bernunft Gehör zu geben, so wird Alles, was zur Beförderung ihrer Munsche und ihres außeren Glückes gesschieht, nur zu ihrem größeren Berderben gereichen."

"Gang gewiß, gang gewiß!" fagte Palmer mit ernstem Ropfnicken.

"Der våterliche Rath und Unterricht unsers ehrmurdigen Freundes, "fuhr Doktor G. fort, bann ihr hierin sehr nühlich seyn. Um sichersten aber durfte das schwärmerische Mädchen zur Selbstenntniß und zu ihrer wahren Besserung gebracht werden, wenn ihr Vorhaben, für einige Zeit in das Rloster der frommen Kranken=

pflegerinnen zu gehen, nach bem Vorschlage und unter der Leitung unseres Freundes ausgeführt würde. Nichts ist vermögender, die verweichtichte Selbstsucht von eingebildeten Leiden, und sträslicher Unzufriedenheit zu heilen, als der Ansblick von fremden, wahrhaften Leiden und die dringende Aufforderung, dem wirklichen Elende, bessen wir sind, durch unsere Mitwirkung abzuhelsen. Seannette lerne die Pflicht des Menschen kennen und ausüben, damit sie des Glückes werth und fähig werde, welches dem pflichtergesbenen Menschen zum Lohne bestimmt ist.

"So sep es!" riefen Etise und Norberg, wie aus Einem Munde. — "Und bamit auch mir mein Antheil an Bemuhung nicht fehle," sette Norberg hinzu, "so will ich sehen, was sich für Georgs wahres Bestes thun läßt. Der junge Mensch kann noch etwas Bessers werden, als ein geschickter Blumengartner. Ich benke ihn dem wackern alten Dekonomen auf unserem großen Gute als Gehülfen beizugeben. Macht er sich, wie ich glaube, zu der Stelle geschickt, so wollen wir den guten Alten in Ruhe sehen, und Georg mag, nach einem Jahre etwa, das Geschäft von ihm übernehmen. Bis dahin wird



fich bann auch zeigen, ob bie kleine Schmar= merin Jeannette zu einer orbentlichen Hausfrau

taugt ober nicht. «

"Ein schöner Plan, a sagte Doktor G.; a aber wenn er gelingt, furchte ich beinahe, Jeannetztens wie Alberts Beispiel könnte, wenn es bestannt wird, eher Schaben als Nugen stiften, und einen oder ben andern wankenden Kopf auf ben Einfall bringen, sich frisch d'rauf los in's Wasser zu sturzen, oder tobt zu schießen, um ja recht gewiß sein Gluck zu machen."

"Wenn Sie das fürchten," erwiederte Norsberg, "so kann ich diesen beiden Källen die Erzählung eines britten folgen lassen, worin ein solcher unglücklicher Versuch einen besto abs

schreckenderen Ausgang hatte. "

"Gang recht!" fagte Glifa; "Du erwähnteft geftern einer folchen Geschichte. Werben wir fie

nicht horen?"

"Kunftig vielleicht einmal," war Norberg's Untwort; "heute mag ich Keinem von und die mehr heitere als trube Aussicht verduftern, welche die unerwartet gunftige Wendung von Seannettens Unfall vor uns aufschloß."

## Inhalt der erften Abtheilung.

## Bilder aus dem Leben. Erfter Theil.

|      | Borbericht 5                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Samuel Brint's lette Liebesgeschichte. Gine Epi-                                       |
| 11.  | Etienne Durand. Eine mahre Geschichte; mitge-<br>theilt von R. A. West. (1822.) 129    |
| 111. | Die Fingerzeige der Borsehung. Ein Enflus<br>moralischer Erzählungen, von Thomas West. |
|      | (1818.)                                                                                |

(Die beigefesten Sahreszahlen zeigen die Sahre an, in welchen die genannten Auffape geschrieben wurden.)



## Berbefferungen.

## Bilber aus bem Leben, erfter Theil.

- Seite 11 Beile 5 von unten, lies: nach einem furgen, fatt: nach furgem.
  - 46 3. 4 von oben, I. führten, ft. führen.
  - 55 3. 12 v. o. f. möchte, ft. möge.
- 86 3. 10 v. o. f. gefährlichen Steig, fi. Gteg.
- 115 3. 6 v. o. l. Sporne, ft. Sporen.
- 124 3. 9 v. o. f. nun, ft. nur.
- 151 3. 7 v. o. f. Nachbarn, ft. Nachbaren; und fo nachher immer.
- -- 154 3. 3 v. u. l. hätten, ft. hätte.
- 278 3. 7 v. u. l. Fafultäte : Glieber, ft. Unis ver fitate : Glieber.
- 287 3. 9 v. o. l. bitte, ft. bate.









